

# Der Wein

DON

Hanns von Zobelfitz

## KG 8617





# kiebhaber=Ausgaben



# Sammlung Illustrierter Monographien

Berausgegeben in Verbindung mit Anderen

von

Banns von Zobeltig

1.

Der Wein

Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klafing
1901

# Der Wein

Don

### Banns von Zobeltitz

Mit 10 Kunstbeilagen und 152 Abbildungen



Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klaling
1901

A KG 8617



Alle Rechte vorbehalten.

Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.

4

·



Der Trinter. Untite Stulptur im Rapitolinifchen Mujeum gu Rom.



Mbb. 1. Beingötter. Bandgemalbe aus einem Triclinium in Bompeji.

Est — est — est —

Dies Buch fei allen Freunden eines guten Tropfens gewidmet, allen fröhlichen Bechern, den bedächtigeren zumal, die gern wiffen, mas fie trinten und die Qualität der Quantität voranstellen. Denen, die sich selbst zur rechten Beit, nach altem gutem Brauch, ihr Boftchen im Reller einlagern und es dort unten hegen und pflegen; benen, die mit der ftillen Freude des Renners, wiederum gur rechten Stunde, die Flasche aus dem sicheren Berließ zum Freundes= freis emporfteigen heißen; denen, die auch felbst einmal gern im Weinland Umschau hielten, den fleißigen Winger bei feiner mubevollen Arbeit beobachteten, beim Sedenwirt einkehrten, in die Tiefen einer bemährten Rellerei hinabstiegen.

Dies Buch foll kein wiffenschaftliches Berk fein.

An solchen ist wirklich kein Mangel. Die Kunde von den Rebsorten, vom Weinsbau, von der Theorie des Gärungsprozesses — die Theorie überhaupt — wird in diesem Buch nur insoweit berührt, als sie sich eben nicht vermeiden läßt. Es soll ein Büchlein werden für solche, die Wein kaufen, um ihn zu trinken und sich dabei seiner zu

erfreuen, fein Buch für Produzenten und Weinhandler.

Dies Buch soll auch kein Wein-Lexikon sein, in dem man jede nur mögliche Weinsorte treffend oder nicht zutreffend beschrieben finden könnte, dazu vielleicht allerlei schöne Rezepte, um aus Trebern, Rosinen, Salicyl, Sacharin, Glycerin, Gummi und noch hübscheren Dingen ein seines Weinchen in der Rüche zu kochen. Die edle Zunft der Herren Weinplantscher, die schon Kaiser Carolus V. mit Recht zu Rad und Galgen verdammte, bleibe verdammt — je mehr — desto besser.

Dies Buch will meine Leser vor allem die Weingebiete kennen lehren, beren Erzeugnisse er wirklich zu trinken in die Lage kommt. Also nicht etwa alle, doch trotz gemeinsamen Namens hundertsach verschiebene vini morti Italiens, jedwedes kleine Schweizer Weinchen, jede Sorte aus dem Lande der Kastanien oder gar aus der Krim, dem Kaukasus, Bessarabien, Kalisornien, Australien.

Es mag ja, ich gebe es ohne weiteres zu, ganz hübsch und schätzenswert sein, sie alle zu kennen — aber wer von uns allen gelangt denn je dazu, sie wirklich kennen

Bormort. 2

zu lernen? Weg mit dem unnötigen Ballaft. in denen der ehrfame Broduzent und der Bas wir fennen lernen wollen und follen. find gunächft unfere beutschen Beine; bann die unferes westlichen Nachbarn, die auch ber echte beutsche Mann gern trintt, ber ihn selbst vielleicht nicht "mag"; die bestannteren Beine weiter des herrlichen Doppelreichs an der Donau, die Beine Österreichs und die Gewächse Ungarns; endlich gewiffe Sudweine, die wie der Portwein, der Sherry, ber Madeira, der Malaga, in etwas beschränkterem Sinne auch noch ber italienische Marsala Anspruch darauf erheben durfen, "Weltweine" zu fein, und einige wenige feltene andere Bafte aus ben iconen Mittelmeergeftaben.

Durch die gesegneten Gemarfungen, wo die liebe Gottessonne diese edlen Tropfen für uns Alle focht, durch bie Rellereien, anftändige Sändler fie fauber und reinlich und zweifelsohne für uns pflegen, entwideln und bewahren, foll dies bescheibene Büchlein ein Pfabfinder fein . . .

> Aus der Traube in die Tonne, Aus der Tonne in das Faß, Mus bem Faffe bann, o Bonne, In die Flasche und ins Glas. Aus dem Glase in die Rehle, Mus ber Reble in ben Schlund, Und als Blut bann in Die Geele, Und als Wort bann in ben Mund. Aus bem Borte etwas fpater Formt fich ein begeiftert Lied, Das burch Bolten in ben Ather Mit ber Menschen Jubel zieht. Und im nächsten Frühjahr wieber Fallen diese Lieder fein Dann als Tau auf Reben nieder Und fie reifen neuen Bein.

(R. F. Saltaus.)



Abb. 2. Stillleben. Gemalbe von Jan Davibes be Beem. In ber Bemalbegalerie gu Berlin. (Photographieverlag von Frang Sanfftaengl in Munchen.)



Mbb. 3. Bachanten=Relief im Dufeum gu Reapel.

### Zur Geschichte der Rebe und des Weins.

Bur Sorgen forgt bas Leben - Sorgenbrecher find bie Reben.

Soweit die Rulturgeschichte gurudreicht, fennt fie die Rebe und fennt fie den Wein. Die Bibel ergählt von Roah, der Weinberge pflanzte; die Phönizier verbreiteten "neuem im Kelche den Rebenbau längs der langgestreckten Sußen, balsamischen Wein im eilften Jahre des Ruften bes Mittelmeeres von Often gen Beften; die Ugppter liebten neben ihrem Bier auch den Rebensaft und verehrten wurde ich freilich wenig Butrauen dazu Dfiris als feinen Spender. Griechen wie Römer waren recht brave Becher. Gott unferen Beifall finden möchte — ebenfo-

Schutgott der Fröhlichen, die fich um den geliebten Mischfrug icharten:

"Und den Rommenden mijchte ber Greis von Alters."

Trop aller Berficherungen ber Dichter haben, daß der Wein, den die Alten tranten, Bacchus, der ewig Junge, galt als der wenig wie etwa ein Diner, zubereitet nach



Abb. 4. Beingelage. Bandgemalbe aus einem agyptifchen Grabe. 3m Britifchen Mufeum gu Lonbon.

bem uns erhaltenen Rochbuch bes Caelius Apicius, unferem Beichmad zusprechenfonnte; bie Rönigin Chriftine von Schweden, Buftav Abolfs ichrullige Tochter, hat ja befannt= lich einmal den Berfuch gemacht und bamit allen Belehrten, die fie gu ber feltfamen Mahlzeit einlud, nichts als einen - verdorbenen Magen zugefügt.

Briechen wie Romer tranten ben Bein,

gepriefene Falerner von den Sügeln gwifchen Sinucofa und Cafilinum uns munden murde, geschweige benn ber Maffiter und ber Mamertiner, der seit Casar in Ruf kam. In welchem Mage aber der Bein im Belt= handel bamals icon eine Rolle fpielte, geht baraus hervor, daß 3. B. Lucullus auf einmal 100 000 Amphoren griechischen Beins an das Bolt verteilen laffen fonnte -



Abb. 5. Der truntene Gilen. Gemalbe von R. B. Rubens in ber Gemalbegalerie gu Berlin. (Bhotographieberlag bon Frang Sanfftaengl in Munden.)

das mag ja noch angehen, fast stets mit ein Amphore mag etwa einen Kubitfuß Baffer gemischt, schneegefühlt ober gefocht. Aber fie wußten ihn nicht anders aufzubewahren als in thönernen Krügen und in Schläuchen (nebenbei bemerkt, unfere Maß= bezeichung Drhoft ift noch aus Ochsenhaut entstanden), fie fannten anfangs weber Fäffer noch Flaschen; fie räucherten den Rebenfaft, fetten ihm Sonig ober gar, um ihn früher trinkbar zu machen, Meerwaffer hingu, harze und Gips. 3ch glaube faum, daß felbft ber edelfte, altefte Cacuber, ber am Meerbusen von Baëta wuchs, oder der viel-

Bein gefaßt haben.

Db der Bein der Alten übrigens gut oder schlecht gewesen ift, jedenfalls liebten fie ihn und befangen ihn. Wie reizvoll ist nicht die Sage vom jungen Dionysos, der die Beinrebe fand. Auf der Reife nach Naros war's, und der lange Weg hatte ben göttlichen Jüngling ermübet. Er ruhte und fah dabei zu feinen Fugen ein Pflanglein, das ihm feltsam gefiel. Er nahm es aus dem Boben und mit sich. Die Sonne aber brannte vom Simmel, und nicht lange,

Dionysos. 5

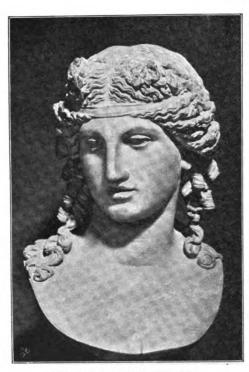

Abb. 6. Sugenblider Dionnfos. 3m Rapitol gu Rom.

fo mußte er fürchten, das Bflanglein murbe ihm verdorren. Da fand er ein Bogel= bein und ftedte bas junge Grun hinein. Beil aber feine Sand eine göttliche war, wuchs die Pflanze schnell oben und unten aus dem Anochelchen heraus, fo bag er froh war, als er ein Lowenbein fand, in bem er Bogelbein und Grun bergen fonnte. Doch bald wuchs, bank feiner gefegneten Sand, die Pflanze auch aus dem Löwen= bein heraus, und er mußte von ber Strage ein bides Gfelsbein aufraffen, in bas er Pflanze, Bogelbein und Löwenbein fteden konnte. Endlich kam er fo nach Nagos. Da pflanzte er die Rebe in den Boden, aber er konnte fie bon den drei Anochen nicht mehr trennen, so fest hatte fie fich unterwegs mit ihnen bermachfen. fiehe da: als die Rebe bald die erften Burpurtrauben trug, er diefe felterte und die Menschlein den Wein trinken lehrte, ba geschah etwas Seltsames. Die Rebe hatte von allen drei Gebeinen ihr Teil angenommen. Erft wurden die Trinker frohlich und zwitfcherten gleich luftigen Boglein, bann fühlten fie fich ftart wie ber Lowe, waren

kampflustig und tapfer und großmütig wie dieser; aber schließlich, als sie des Trinkens nicht müde werden wollten, wurden sie wie die Esel! Woraus sich manch einer wohl heut noch ein Lehre ziehen kann. —

Nach Gallien, den heutigen Weingegenden Frankreichs, war die Rebe wahrscheinlich schon durch Bermittelung der Phönizier gelangt. Die Römer breiteten den Weindau nur weiter aus. Aber dann war es der treffliche Kaiser Produs, der die Rebe an unseren Rhein verpflanzte oder doch ältere kümmerliche Reste des Weindaues auf dessen gesegneten Hängen zu neuem Gedeihen brachte; er auch war es, der die ersten Reben in Ungarn einsührte. Seine kriegs-lustigen Legionen wollte er an das Friedenswert der Landwirtschaft gewöhnen und zu sleißigen Winzern erziehen, überall in den Grenzgebieten des Reichs. Bis sie dann,



Mbb. 7. Gilen. 3m Louvre gu Baris.

im Herbste 282, der Weinbergshaue müde, revoltierten und ihn selbst, der Sage nach mitten in einem Rebenberg, unweit Sirmium in Pannonien erschlugen. Einen vollen Becher seinem Gedächtnis!

Heut ift die Rebe über die ganze Welt verbreitet, wo immer die klimatischen Verhältnisse ihren Andau gestatten. Die nördsliche Grenze ihrer Kultur liegt in Europa etwa auf dem 50. Grad, steigt aber z. B. in Schlesien dis 52. Grad n. Br. hinauf; auch in Nordamerika gilt der 50. Grad als nördlichste Begrenzung der Rebzone. Was nicht hindert, daß unter sorgsamer Pslege Trauben noch viel nördlicher reisen, wie z. B. unter dem Einsluß des Golfstromes

Mgypten hat die Mumien gut, Den Geift ichlimm aufgehoben Und jog des Balmjafts heil'ge Flut Aus diden Nilkanoben. Auch dem Affprer fiel's nicht ein Getränk zu überwintern, Berichimmelt ftand sein Dattelwein In Keilschriftthoneylindern.

Der Stoff bes weisen Salomo Kam nie zu feinem Hauche, Denn sein Bouquet blieb immer roh Im dunkeln Geisbodichlauche. Erst als Phoniker Sand zu Glas Umschmolzen in den Aschen, Sah Frael . . zwar noch kein Faß, Doch schon . . petschierte Flaschen.

Europa, sumpfig, feucht und leer, Ließ wild die Rebe treiben. Die Salamander drohten sehr Den Menschen aufzureiben.



Abb. 8. Attisches Baffergefäß, thrrhenische Amphora und apulischer Krater (Wischlrug).

noch unter 61. Grad n. Br. im Sognefjord Norwegens. Auch bei Thorn baute man im Mittelalter Wein. Als der Herzog Rudolf von Schwaben anno 1363 zu Marienburg Gast des Deutschen Ordens war, trank man wacker Thorner Gewächs, und der Herzog erklärte: "Der Trunk ist wie echtes ÖI, davon einem die Schnauze anklebt." Jetzt keltert man ihn wenigstens nicht mehr — glücklicherweise!

Mein verstorbener Freund und Gönner, der berühmte Zuderchemiker Professor Karl Scheibler, gewann aus seinem Garten mitten in Berlin zwar jährlich noch in den achtziger Jahren einige Flaschen "Eigengewächs" und setzte sie gern seinen Bekannten bei passender Gelegenheit vor. Aber er hatte als Menschenfreund dabei doch immer einen besseren Tropsen für uns in der Reserve. — —

Der Erste, der im Urwald ked Sich briet den Urstierschlegel, Trug seinen Met als Handgepäck In einem schmalen Legel.

Der Relte, ber auf Pfählen saß Und niedrer Bildungsstufe, Barg ein sehr zweifelhaftes Naß In zweifelhafter Ku fe. In ber Kimmerier Nebelgrau, Bei Bölfern rauh und zottig, Kam auch fein großes Faß zum Bau, Nur Bütte, Pott und Pottich.

Alt-Hellas fand die Faßform früh, Doch nicht für Bacchos Wonnen; Man pflag statt Weins Philosophie In leeren hohlen Tonnen. Das zwecbewußte Kömertum Bedurste starker Labe: Zum magnum vas vinarium Schlich Plinius schon als Knabe.

Doch das antike vasum war Bon Thon und spit nach unten, Und auch vom cadus ift nicht klar, Ob Reif er trug und Spunten. Das Faß.





Abb. 9. Raifer Brobus (Borber- und Rudfeite). 3m Ronigl. Dungtabinett gu Berlin.

Das echte Faß zeigt beutschen Schwung, Es gingen die Germanen Schon auf die Bölkerwanderung Mit Trinkglas, Faß und Hahnen.

Dietrich von Bern rief oftmals froh Im Reller seines Schlosses: "Thata liubo fat, thata mikilo! Du liebes Faß, du großes!" Und oft sch ihn der Goten Heer Bergnügt dem Reichsschent winken: "Schasse im Maß zu trinken her! Skapia maziaia drinkan!"

Des Rotbarts Kaisermacht empfing Den Reichstag gern beim Fasse Und sang, wenn's auf die Neige ging, In althochdeutschem Basse: "Fz rinnit nich ein tropho mer, Der win ist vortgehupfit... Du we min grozaz vaz ftat ler, Sie ha'nt mirz uz gejupfit! . ."

Alls ebler Bilbungsburft bie Welt Erfüllt mit eblem Streben, Rief mich ein Kurfürst und ein Held Als Burgfaß hier ins Leben. Noch steh' ich fest wo alles siel, Des Pfälzer Geists ein Funken: Groß im Gebanken, flott im Stil, Und gänzlich — leergetrunken.

D war' ich voll heut', Mann und Glas Füllt' ich mit Rheinweinmassen! . . Doch weh und ach! . . dem Hauptwort "Faß" Fehlt längst sein Zeitwort "fassen". "Geleerter Größe" bricht der Mut Zu bachischem Gedichte . . . . Ich bitt' nur um die Note "gut" In "Sprache und Geschichte".

(B. v. Scheffel, "Das große Faß zu Deibelberg".)



Abb. 10. Bacchus mit Rhmphen. Gemälbe von Cefar von Everdingen in der Dresbener Galerie. (Photographieverlag von Franz hanfftaengl in München.)







Mbb. 11. Beinlefe. Miniature aus einem fpatmittelalterlichen Ralenber.

#### Die Reben und ihre Feinde.

Die Wiffenschaft von der Traube (griechisch Ampelos), die Ampelographie, fennt gegen 1500 Barietaten. Für uns tommen jedoch nur etwa 30 Rot= und 30 Beiß= weintrauben in Betracht. 3ch glaube, Ich verzichte auch das ift reichlich genug. aber fogar barauf, fie alle aufzugahlen, greife vielmehr nur die allerwichtigften heraus.

Rotweintrauben: 1. Der blaue Burgunder, auch Clavner oder Rlebrot genannt. Die Traube aller befferen deutschen Rot= weine; als Bineau noir in Burgund. 2. Die Cabernet - Traube in Bordeaux, daneben die Merlot, Malbec, Bouchet u. a. 3. Die Portugieser Traube, um Boslau bevorzugt, hie und da auch am Rhein, zumeift an der Saardt, eingeführt. 4. Der blaue Sylvaner, beliebt am Bodenfee. 5. Der blaue Bildbacher, hauptfächlich in Steiermart. 6. Der Rabarta im gelobten Lande Ungarn.

Bur Bermeidung eines merkwürdig weit verbreiteten Frrtums fei gleich hier einge= ichaltet, daß der abgepreßte Saft aller Rot= weintrauben (mit Ausnahme der fog. Färber= traube, Teinturier) an fich farblos ift. Der Farbftoff fitt in den Schalen; um Rotwein ju erhalten, muß man daher ben Doft über ben zerquetichten Beerenichalen fteben (Rhein, Main, Bobenfee) icheint eine ge-

laffen, wobei der Farbstoff allmählich fanft ausgezogen wird.

Beigweintrauben: 1. Der weiße Riegling, die Berle aller Trauben, da nur er den blumigften und harmonisch ausgebauten Bein gibt; die heut verbreitetfte Traube am Rhein. 2. Der rote Traminer 3. Der weiße Traminer, (Rheinpfalz). viel in Böhmen gebaut. 4. Der Sylvaner, am Rhein, wo er ehedem ftart herrichte, Ofterreicher genannt. 5. Der weiße Mus**fateller** (Mustat Lunel, Frontignac). 6. Der Gutebel (Markgräfler). Furmint (Mosler), ber ben Totager liefert. 8. Der Terlaner in Tirol. 9. Der Semillon und Sauvignon für weißen Bordeaur, Bins be Sauternes. 10. Der weiße Burgunder für Chablis. 11. Der Orleans, die frühere, jest vom Riegling mehr und mehr verdrängte Rheinweintraube.

Bahrend unter ber heißen Sonne bes Südens auf die örtliche Lage der Wein= berge weniger Rücksicht zu nehmen ift, be= barf diese in nördlicheren Bebieten forgfältiger Erwägung: die Simmelsgegend, der Abfall der Sange, die durchschnittliche Regenmenge, die Richtung der herrichenden Winde u. f. w. muffen berudfichtigt werden; felbit bie Spiegelung größerer Bafferflächen wisse Rolle zu spielen. Ebenso bedeutungsvoll ist auch der Boden, in den wir die Rebe pslanzen; die edelsten Weine gedeihen auf ursprünglich vulkanischem Boden, verwittertem Basalt, im Thonschiefer, auf Sandsteinbergen, auf Kreide- und Muschelkalt; freilich wachsen auch anderswo, auch in angeschwemmtem Boden z. B. der Palus im Bordelais, trefsliche Trauben, wenn dieser Boden nur genügend Kalt, Kalt, Natron, Magnesia, Phosphorsäure, Sisen enthält, genügend Wärme und Feuchtigkeit, kurz alles, was zum Gedeihen der Rebe ersorderlich ist, sestzuhalten weiß.

Im glücklichen Süben liefert eine geeignete Rebsorte wohl auch ohne besondere Pflege reichere Erträge; der Weinbauer kann die Rebe dort — mehr oder minder — ihrer ursprünglichen Natur als Schlingpflanze überlassen, tropdem er unstreitig bet sorgfältigerer Kultur bessere Resultate erzielt.

In nördlicheren Klimaten verlangt der Weinstock steter, achtsamster Pflege und Überwachung. Der Boden muß tief rajolt, sorgsam entwässert sein; der künstliche Rebschnitt, je nach Umständen in verschiedener Weise ausgeführt, kürzt die Wucherneigung der Pflanze und sucht ihre ganze Kraft zus

sammenzuhalten. Fast überall, wo höhere Kultur herrscht, wird heute der Weinstock am Pfahl oder doch wenigstens an ansberen fünstlichen Stügen, Spalieren, Rahmen, gezogen. Bon allerhöchster Bedeutung ist auch die Düngung, die dem Boden die ihm entzogenen Bestandteile stetig wieder zuführen muß — ein Kapitel für sich, auf das hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Bahlreich find die Feinde des Rebftods, der Traube, die der arme Winger gu befämpfen hat. Gang abgesehen davon, daß er das ganze Jahr, mehr noch als jeder andere Landmann, von der Bunft und Ungunft ber Witterung abhängt, von Froft, Regen, Rebel, Sagel, Durre und zuviel Sonne zur unrechten Beit, es bringen ihn nur allgu oft die Rrantheiten und Schmaroper der Rebe fast um jebe Ernte, ja fie zerftoren ben Grundftod feines Bermögens. Bald ift es der boje Traubenpilg (Oidium Tuckeri), der seine kostbaren Sange mit Schimmel überzieht; bald ift es der Springwurmwickler, der Beu- und Sauerwurm, balb find es luftige Schneden, Bienen, Ameifen, die fie überfallen.

Am gefährlichsten ist dem Weinbau aber in dem letten halben Sahrhundert, etwa





Abb. 12. Beinlese. Abb. 13. Der Binger. Mus Betrus be Crescentius "Buch ber Landwirtschaft". Ausgabe vom Jahre 1507.

seit 1863, die Reblaus (Phylloxera vastatrix) geworden, die gange und vielfach die foftbarften Diftritte Frankreichs, Öfterreich= Ungarns, Spaniens, Italiens u. f. w. an den Rand des Berderbens gebracht hat und feinen ber europäischen Beinbaugebiete gang verschonte. Es scheint freilich neuerbings erfreulicher Beife, als ob man end= lich burch energisches Borgeben, rudfichts. Iofe Bernichtung ber zuerft ergriffenen Un= lagen, und darauf folgende Neuanpflanzung mit gefunden, besonders widerstandsfähigen ameritanischen Reben ber vernichtenben Reblaus herr zu werden verftunde. Aber ichon melbet fich ein neuer, bisher un= bekannter Feind in der Blad-Rot, einer feit 1891 vielfach in frangösischen und besonders auch in algerischen Weingarten beobachteten Rebenfeuche.

Des Winzers schwere Müh und harte Arbeit sind daher nur zu oft vergebens.

Wirklich glänzende Weinjahre, glänzend der Qualität und auch der Quantität nach, sind zudem wirklich leider sehr selten. Seit dem Jahre 1780 bis heute kann man deren in Deutschland, oder doch für die meisten Teile des weinbauenden Deutschlands ungefähr sechzehn zusammenrechnen: 1781, 1783, 1806, 1811, 1822, 1834, 1846, 1856, 1858, 1859, 1861, 1862, 1865, 1868, 1884, 1893. — In Frankereich werden etwa im gleichen Zeitraum als Hauptjahre, wiederum der Qualität und auch der Quantität nach, angesehen: 1811, 1819, 1833, 1837, 1841, 1844, 1847, 1848, 1858, 1864, 1865, 1868, 1869, 1870, 1874, 1875, 1877, 1888, 1889, 1893.

Was die lettvergangenen Jahre des lobesamen neunzehnten Jahrhunderts versprochen und was sie gehalten haben, davon bei den verschiedenen Weindistriften später.





Mbb. 14 u. 15. Binger (Seitenansichten). Figuren im Germanifchen Rational- Mufeum gu Rurnberg.



Abb. 16. Frubftudetifd. Stilleben von Billem Rlaasz Seba in ber Dresbener Galerie.

#### Uon der Craube bis zum Glase.

Liebesfrühlingsfonnenfchein Freuet Jung und Alte. Junge Rebe, alter Wein, Dag Euch Gott erhalte! (v. Miris.)

"Beschein", wie ihn der Winger nennt -, wird im Laufe bes Sommers gur Traube, die im Berbft reift.

Wenn die Rebe blüht, erzählt Dr. Julius Stinde in feiner liebenswürdigen Art, fteigt Rarl der Große aus dem Grabe und wanbelt fegenspendend burch die Beingarten. So fagen die Leute. Gefehen hat ihn noch niemand, aber mahr ift es boch. Denn als er noch lebte, forgte er durch weise Befete auch für ben Beinbau, und wenn auch die Pergamente, darauf jene ge= ichrieben, vermoderten, ber Segen ift aber lebendig geblieben.

Langfam mächft bie Beere.

Anfangs enthält fie nur recht wenig Buder; erft wenn fie beginnt, fich gu färben und bann weich zu werden, sammelt fie fleißiger ein.

Dhne Sonne fein Bein. Wer aber denkt, der Buder bildet fich in der Traube, ber irrt; auch die Winger irrten, wenn fie früher die Blätter vom Rebftod pflückten,

Der Blütenstand der Rebe — der langen konnten und recht vielen Bucker fochten. Nicht die Beeren find die Buderfieder bes Stodes, fondern gerade - bie grunen Blätter. Die atmen die Rohlenfaure der Luft durch Sunderttaufende von Spaltöffnungen ein, aus dem Boden faugt bie Burgel Baffer und Mineralftoffe, die gufammen in feinen Ranalen hinauffteigen bis in die lette Blattspige. Und auch Stidftoffverbindungen nimmt ber Rebftod gu fich. Dies alles miteinander bescheint die Sonne, beren geheimnisvolle Lichtwellen in die Blattzellen bringen und bort zu chemischer Arbeit werden, die mehr Runftstücke zu wege bringt, als alle gelehrten Chemieprofefforen bes Erbballs. Bas die chemischen Laboratorien der Weinblätter fabrizieren, bas fammelt die schwellende, reifende Beere.

Bunächft ben Buder.

Bie viel Buder die Beere enthält, bas hängt von der Traubenforte ab, von dem Retfegrade, der durch Klima, Witterung, Gesundheit der Weinstöcke, Bearbeitung damit die Sonnenstrahlen zur Traube ge- und andere Umstände bedingt wird. Mei12 Ebelfäule.



Mbb. 17. Relterei. Miniature aus einem fpatmittelalterlichen Ralenber.

ftens beträgt der Buder im Safte gut gereifter Trauben 17 bis 25 Sundertteile.

Neben dem Buder enthält der Traubenfaft noch Schleimstoffe, Giweißstoffe mehr als dreißig verschiedene chemische Ber= bindungen find vorläufig darin nachgewiefen - und Gauren: Beinfaure, Apfelfaure, Gerbfaure, Traubenfaure, Dralfaure, Gincocolfaure und Bernfteinfaure. Mit der zunehmenden Reife der Trauben verringert fich ihr Gehalt an Apfel = und Gerbfaure, die Beinfaure bagegen, die in feinen anderen Obstfrüchten gefunden wird, nimmt bis zum Momente bes Weichwerdens gu. Dann aber mandert Rali in die Beere, und es bilbet fich ber milbe Beinftein. In gang reifen Trauben, die, wie der Rheinländer fagt, "ber Fuchs geleckt hat", ift in der Regel gar feine freie Beinfaure mehr vorhanden. Run ift die Traube ge= nußfähig, ift fuß, gewürzig, mild, weich.

In wohlgeordneten Gemarkungen wird dem Winger, sobald die Traubenreife beginnt, das Betreten feines eigenen Bein=

hindert das un= gleichmäßige Lefen und das Ernten ber nicht fertigen Trauben, fintemal fclechter Wein aus einem guten Orte den gangen Ort in Berruf zu bringen vermag.

Aber die Reife der Traube thut es nicht allein, es muß, wenigftens bei edlen Beinen, auch die Ebelfaule dabei fein. Die Edelfäule wird burch einen Schim= melpilz hervorge= rufen, der am be= ften gebeiht, wo während der Nacht und bes Morgens feuchte Rebel die vollreifen Trauben

einhüllen und wo am Tage die Sonne warmt. Dann farben fich bie Beeren braun, ber Schimmelpilg gerftort Sauren und Gerbftoff, er erzeugt Berbindungen, aus benen fpater bas Bouquet, ber Duft bes Beins entsteht.

Freilich eignen fich nicht alle Trauben dazu, bis zur Ebelfäule zu gelangen; aber wo dies der Fall ift, wie vor allem beim Riefling unferes Rheingaus, dann beim Traminer, bem Gutebel, bem Malvafier, bem Furmint, teilweise auch beim Carbenet, Sémillon und Sauvignon 2c., verdanken wir ber Ebelfaule die feinsten Weine, die "Auslesen" des Rheins, die Bochgewächse Bordeaur' und Ungarns.

Dichter haben die Beinlese befungen, Maler fie als ein fröhliches, sonniges Fest für jung und alt geschildert. In Wirklichfeit ift fie ein ernftes, muhevolles Geschäft — und wenigstens bei uns am Rhein, wo die Edelfaule erft fpat einzutreten pflegt, oft ein recht froftiges bagu. Wie forgfältig die Lefe ausgeführt werben muß, bergs von obrigkeitswegen verboten, und mag die Thatfache illuftrieren, daß etwa erft an dem Tage, auf den der Beginn 800-900 Beeren eine Flasche Bein ers der Lese festgeset worden ift, darf er geben, daß also jeder Beerenverluft, zumal hineingehen und ernten. Dies Berbot ver- bei edlen Sorten, eine große Rolle fpielt.

Aber das Herz des Winzers ist, sobald die Gernte all seinen Hossingen einmal wirklich zu entsprechen scheint, doch fröhlich und guter Dinge, wenn er auf seine gefüllten Kübel, Bütten, Kusen schau und auf die Traubenmühle, die die reisen Beeren zermalmt, auf den Kelter, in dem sie dann ausgepreßt werden — auf die Gärfässer, wenn die Mostwage in ihnen einen hohen Ruckergehalt anzeigt.

Bis sie kaum noch seucht sich anfühlen, so trocken werden die Beerenhülsen gepreßt und heißen dann Trester. Den Saft aber, den Most, den nennen die Binzer Brühe. Und er ist auch eine Brühe, eine trübe, für zart veranlagte Gemüter eine grauliche, allein schon, wenn sie bedenken, daß manch Spinnlein und Käferlein mit zermalmt wurde. Aber das schadet nichts — es gärt wohl alles üble heraus. Aus dem Most wird Bein, heller, klarer, blanker.

Sich selbst überlassen — ich folge weis Most, sondern in ihm ist bereits etwas Beeter ber anschaulichen Schilderung von Dr. Julius Stinde — beginnt der Most Federweißen auskennt, wer meint, das süße sich zusehends zu verändern. Er wird trüber, Zeug wäre eine matte Limonade, der irrt. kleine Bläschen, gefüllt mit Kohlensäure, Der Federweiße wirst nicht gleich wie ein steigen auf, er zeigt erhöhte Wärme und starker Wein, sondern nach und nach, aber

lichen Geruch, einen blumigen, weinigen Duft. Nach garendem Weine riecht jeder Weinort im Spatherbst; jede Gaffe, auf die ein Rellerloch mundet, verrat bem Wanderer, daß das Weinwerden im Gange ift, und wem gerade Befang gegeben, ber gibt der froben Soffnung auf gut Betrant, von der das Berg voll ift, lauthallenden Ausdrud. Befang und Beinduft pragen fich unvergeflich jedem ein, der Berbstgaft am Rhein war oder wo fonft im Deutschen Reich die Rebe gedeiht. Es ift überall dasfelbe Jubilieren. — Nach und nach wird ber Most weiß-gelb; er ift trübe, noch etwas fuß und perlt im Glafe. Dann wird er Federweißer genannt und mit Behagen getrunten. Er ichmedt für Biele wonnig, hat ein eigentümliches Uroma, und feine Rohlen= fäure figelt Bunge und Gaumen. Aber ichon ift er nicht mehr harmlos, wie ber frische Moft, fondern in ihm ift bereits etwas Berauschenbes, und wer fich nicht mit bem Feberweißen austennt, wer meint, das fuße Beug ware eine matte Limonade, ber irrt.



Mbb. 18. Rheinifche Binger und Bingerinnen bei ber Lefe.

bann gründlich; er führt selbst trunkgewohnte Landeskinder ins Reich der Schatten, weil sie bes jungen Trankes in Unmaß genossen.

Die Trübung des Mostes rührt von der Hese her, die sich in ihm mit rasender Fruchtbarkeit vermehrt.

Früher hielt man die Hefe für außzgeschiedene Unreinigkeit. Dann wurde sie als etwas Wachsendes erkannt; Basteur aber erklärte 1872, die Hefe sei ein niezderer Pilz, der dem Gärmaterial, dem Zuder, Sauerstoff entzöge, den er zu seinem Leben gebraucht. Die Zersezung höherer organischer Verbindungen in chemisch niezdrigere, das eben sei die Gärung.

In der That zersett die Hefe den Bucker, und zwar der Hauptsache nach in Alfohol und Kohlensäure. Außerdem zehrt sie noch von den übrigen Bestandteilen des Mostes, von den Eiweißstoffen, von den Mineralsalzen 2c.; ihr eigentliches Lebenselement ist jedoch der Zucker. Der Alsohol aber, den sie erzeugt, ist Gift für die Hefe. Entsteht hinreichend davon, dann geht sie zu Grunde. Deshalb bleibt ein sehr zuckerhaltiger Most als Süßwein zurück, wenn die Hefe in ihrem eigenen Alsohol vers

fommen mußte, bevor sie mit ihren Nachstommen sämtlichen Zuder zu zersetzen — aufzufressen — vermochte. Man kann sagen, so wunderlich es klingt, Wein set von Hesenpilzen durchgegraster Traubensaft mit Hautgout von der Edelfäule.

Die Ausscheidungen der Hefenzellen enthalten Duftstoffe, und da es verschiedene Arten von Hesen gibt, so erzeugt jede Art auch den ihr zukömmlichen Duft. Wie jede Rosenspecies ihren eigenen, wohl unterscheidbaren Duft bildet, so auch jede Hesenart. Bierhese gibt ein abscheuliches plumpes Getränk, dagegen ist der Saccharomyces ellipsoideus der wahre Weinpilz, aber auch er hat so viele Unterarten, daß das Auge sie nicht durch das beste Mikroskop erkennt, sondern erst die Junge des Weinkundigen an des Pilzes Werken, den sertigen Weinen.

In jedem Weinberg wohnen Hefenpilze, die sich den Rebstöcken angepaßt haben, die auf den Trauben gedeihen und eine Eigenart gewonnen haben, die dem Weine nachsher seine Art verleiht. Darum gibt es so viel verschiedene Weine, weil die Flora der Hefenpilze eine so unendlich mannigfaltige



266. 19. Das Ablaben und Deffen bes Beins.



Abb. 20. Relter alter Urt (vom Jahre 1650).

ift. Und nicht allein bie Befen find es, fondern Bazillen und Rleinwesen von diefer und jener Gattung, die bei ber Garung Ginfluß auf die Bute bes Beines haben. Etliche Bagillen machen ben Bein fogar frant, machen ihn gah ober lang, ober bitter, oder braunfarbig (rahnig), oder milchfäurefratig (zidend), oder effigftichig, ober, wie ber Binger fagt, maufernd.

Um sicher zu gehen, fett man neuzeit= lich dem Mofte Reinkulturen von vorzug= licher Beinhefe zu, womit außerordentlich gute Erfolge erzielt wurden, namentlich bei Moften von unberühmten Lagen, die felbft in beften Jahren nur geringe Qualität liefern. Da gewinnt der Wein durch die Edelhefe Raffe, d. h. er wird reiner im Beschmad und frei von den Untugenden, die ihm die Bilbhefen und Ungarbagillen fonft anhängen. Die aber ift es möglich, burch Edelhefe aus geringem Doft einen Edelwein zu erzielen: die Bafallen bleiben Bafallen, wenn auch leidlich anftändig hergerichtete, und die Ronige der Beine, die von den allererften Lagen, bleiben, was fie find, unnachahmbare Gaben der Natur.

Lagen nur wenige; es gibt nur einen Steinberg, einen Johannisberg, nur ein Rubesheim, einen Rauenthaler, einen Martobrunner und Grafenberger; dagegen fehlt es nicht an ben fogenannten Schattenseiten, an Lagen, wo die Rebe wohl gedeiht, ihr Wein aber nicht fehr erfreut, jumal wenn die Sonne ftreifte und ber Berbft fühl war. Solch Sauracher', Dreimännerwein' (weil zwei ben Trinfer halten muffen, damit er nicht vor Entfegen hinfällt), ,Rachenputer', ,Ragen= wein' (weil dem Trinter gu Mute ift, als hatte er eine Rate verschludt, die nun wieder am Schwanze aus ihm heraus= gezogen wurde), ,Strumpfwein' (weil feine Säure Löcher in den Strumpfen gusammengiehen fonnte) - folch Sauerling befommt auch nicht gut, obgleich er ein reines Maturprodukt ift.

Derartige Weine mundgerecht zu machen, ift man bemüht gewesen, fo lange es . Rrager' gegeben hat, und die Bunft der fröhlichen Weinfälscher ift ebenso alt wie traurige Ergebniffe unfreundlicher Berbfte. Leiber nahmen die Banticher und Manticher in ihrer Sündhaftigfeit und Unwiffenheit gar Leider find der erften und allererften oft ichadliche Dinge jum Abstumpfen der



Mbb. 21. Sybraulifde Relter (moberner Betrieb).

Saure, wie Bleiguder und berlei, und bie edle Runft murbe fo arg betrieben, daß die Besetgebung fich gezwungen fah, ben Beinfünftlern auf die Finger zu flopfen. Mus bem Bublifum, zumal bem an Sachfenntnis nicht leibenden, ertonte bann bas Feldgeschrei: "Wir wollen nur reinen Natur= wein!", als wenn ber Wein überhaupt an fich ein reines Naturerzeugnis mare und nicht doch auch das Broduft der menichlichen Thätigfeit, ber Rellerwirtschaft. Es gibt feinen Bein von der Traube, wie etwa Mild von ber Ruh, fondern ber vergorene Moft muß fast ftets eine Reihe von Behandlungen durchmachen, ehe er in bie Flasche gefüllt werden fann. Wenn ein Bein aus eigener Natur furz nach ber erften Garung frant wird : ich möchte ben Naturschwärmer sehen, der ihn trante, fo nicht der brave Rufer ihn nach übernom= menen Regeln dofterte und trintbar machte.

An den Weinen resp. Mosten der hervorragenden Lagen rührt — Gottlob! fein Mensch, die kleinen Moste der kleinen Lagen, der Schattenseiten, bedürfen jedoch

nun einmal in ungunftigen Jahren ber Nachhilfe. Sat die Sonne nicht genug Ruder im Beinftod erzeugt, fo entftand boch von fußem Befenpilgfutter genug im Buderrohr und in ber Buderrube, und von diefem Buder muß bem armen Trauben= faft foviel zugesett werden, daß er reicher wird. Und ift zu viel Gaure barin, fo fann fie nach Betiots ober beffer nach Balls Berfahren durch Buder- und, barf ich's fagen?. Baffergufat herabgebrückt werben. Es muß aber wiffenschaftlich mit diefem Budergufat jum Moft vorgegangen werben, bann geschieht nichts anderes, als was die Natur gethan hatte, wenn bas Wetter gunftiger gewesen mare. Biele naive Leute meinen, das Budern des Beins bestände darin, daß schlechte Menschen zu einem abscheulichen Rrater Buder rührten und fothane Mifdung in gleißend betlebten Flafchen gu ftart erhöhtem Preise an gute, wenn auch durftige Mitmenschen verfauften - bem ift aber nicht fo. Bor ber Barung geschieht ber genau berechnete Budergusat, mit bem nachgeholt wird, was die Traube verfäumte. — Berfehmt aber ist vor allem bas Aufgießen von Zuderwasser auf die ausgepreßten Beeren, der sog. Trebernsoder Tresterwein; versehmt ist der Zusat von Borsäure, Glycerin, Gummi, Salicylsfäure, Teerfarbstoffen und anderem liebslichen chemischen Schmutz.

Der Zuckerzusat nach Gall ist also jett gesetzlich gestattet, gleich dem Berschnitt von gleichem mit gleichem oder besserem Bein, und das mit Recht — weil es nicht ans ders geht, was auch die Schwärmer für

"Naturwein" fagen mögen.

Bor ber Ginführung bes rationellen, wiffenschaftlich begründeten Buderns hielten fich fleine bunne Beine meift nur bann flar, wenn fie ftart geschwefelt wurden. Das geschieht nicht mehr. Der fraftigere Bein aus bem gezuderten Mofte halt fich und bedarf nur ber Bafteurifierung (Erwärmung auf 60 Grad Celfius) ober bes Filtrierens, um blant gu bleiben. Jene fleinen Beine find als Bowlenweine beliebt, find fie aber mit ichwefliger Saure gelaben, fo verurfachen fie bie miferabelften Ropfichmergen, und wenn es Bowlenverweigerer gibt, fo wurden fie es durch frühere Erfahrung mit den fog. fleinen Natur= weinen. Man fann jest meift ohne Bedauern ruhig Bowle trinten, benn bas

Natur=Buckerverfahren hat die Unnatur des Weinschwefelns vertrieben. —

Es währt lange, bevor ber Bein fo weit vergoren ift, daß er auf die Flasche tommen fann. Darüber vergeben bei großen Beinen Jahre. In der Regel - insoweit man hier von Regeln überhaupt sprechen fann - erreicht Rotwein in zwei bis brei Jahren, edler Rheinwein in vier bis acht Jahren seine Flaschenreife. Bieht man ihn zu früh ab, so trübt er fich in der Flasche und verändert sich ungunftig. Darum muß ber Rellermeifter ben Wein pflegen, b. h. abziehen bom Bobenfat, ichonen, auffüllen, wenn's nötig wird, verschneiden, für richtige Temperatur forgen, ihn behüten vor Effigbatterien, vor Rahm und allerlei Fährlichfeiten.

Auf der Flasche arbeitet der Wein an seiner Bervollkommnung weiter, bis er den Höhepunkt seiner Tugenden erreicht hat. Und wer ihn dann trinkt, der preist ihn als Gottesgabe, gegeben, des Menschen Herz zu erfreuen.

"Ich habe getrunken, nun trink" ich erst gern! Der Bein, er erhöht uns, er macht uns zum herrn Und löset die sklavischen Zungen! Ja, schonet nur nicht das erquickende Naß, Denn schwindet der älteste Bein aus dem Faß, So altern dagegen die Jungen!" (Goethe.)



Abb. 22. Der Rellermeifter. Aus Betrus be Crescentius' "Buch ber Landwirtschaft" vom Jahre 1507.



Der Rheingau.

### Die hochedlen herren vom Rhein und ihr Gefolge.

Vinum Rhenense est decus et gloria mensae! (Rheinwein ift bes Tisches Zierbe und Ruhm.)

Sie gahlen von alters her gur höchften Aristofratie, die hochedlen Berren vom Rhein, von benen ich erzählen will. ift ein uraltes Geschlecht vom Stamme berer von Riegling; wie lange fie ichon am fon= nigen Rheinufer figen, bas weiß ich nicht genau, denn auch die gelehrteften Chroniften, aus benen ich es abschreiben konnte, find fich barüber nicht recht einig. Sicher ift nur, daß die edlen herren ichon gu Beiten Rarls bes Großen am Rhein fich feghaft gemacht hatten und weithin angefeben und beliebt maren. Man barf fogar fagen, fie hatten, fie haben und werden nie Feinde haben; felbft die roteften Demofraten wußten und wiffen fie zu schäten trot ihres alten und untadelhaften Abels.

"Am Rhein weht Obem lebensprühend, Dort tönen Lieder jugendglühend Und Weinesdüfte wonnig quellen Weit auf des schönsten Stromes Wellen. Wie Stern an Stern, so reiht sich dort Un Hügelsetten Ort an Ort, In jedem Ort ein neuer Wein, hier goldig, dort im Purpurschein; Man wandert aus, man wandert ein, Wan glaubt im himmel gar zu sein!"

(D. Roquette.)

Wie das so mit uralten Geschlechtern geht, ist die Sippe im Lauf der Jahrshunderte schier riesengroß geworden; wenn sie ab und zu an einem Familientage zusammenkommen — man sagt, im altehrwürdigen Ratskeller zu Bremen fänden dann und wann solche Tagungen statt — stellen sich Bettern und Basen ein vom ganzen Rheinlauf, von Basel dis zum Siebengedirge. Sie alle sind ungemein stolz auf die Zugehörigkeit zur alten Sippschaft, und sie beanspruchen alle ihren Teil von dem jährlichen Segen Kaiser Karls, von dem schon oben die Rede war

"Bei Rüdesheim, da funkelt der Mond ins Basser hinein Und baut eine goldne Brücke wohl über'n grünen Rhein; Der Kaiser geht hinüber und schreitet langsam fort Und segnet längs dem Strome die Reben an jedem Ort."

Das hat ihnen Emanuel Geibel ausdrücklich bestätigt, und es ist ganz unleugbar, daß er einiges von der Genealogie dieser Sippe verstand.

Bei allem ichuldigen Refpett bor ben





Abb. 23. Driginaletifette bes 84er und 86er Colof Johannisberger.

edlen Herren muß man aber doch zugeben, daß sie nur zum kleinen Teil wirklich zum hohen Adel gehören; es gibt in dem Geschlecht fürstliche Häuser, erlauchte gräsliche Zweige, freiherrliche Zweiglein und einsache Herren von "von"; es gibt leider sogar auch — wer wollte es leugnen — eine gar nicht so kleine Anzahl abgefallener Glieder, bitterböser Gesellen. Das Bolk am Rhein kennt diese schlimmen Ritter von der traurigen Gestalt sehr wohl. "Rambaß" oder Flöhpeter, Saurach oder Rachenpußer, auch Flickschneider nennt es sie, und, wenn sie gar zu arg sich mausig machen, insgrimmig gar: Garibaldi.

Ich aber habe es hier zunächst nur mit dem Sonnenberg, von Rudeshe mit dem wirklichen hohen Abel zu thun: von Geisenheim, von Agmannshausen!

mit den edelften Gemächsen, den Soch= gemächsen des Rheingaues selbst.

Groß ist das Areal nicht, auf dem sie gedeihen. Die ganze Weinbaufläche des Rheingaues — des kleinen Gebiets am rechten Rheinuser von Biebrich dis höchstens Caub — ist kleiner als so manches ostelbische Rittergut; sie umfaßt nur 1783 Hektar, etwa 7130 Worgen. Aber auf diesem Areal liegt Schloß Johannisberg, liegt der Steinberg, liegt Schloß Vollrads, liegen, um nur die ersten Namen zu nennen, die köstlichen Gemarkungen von Erbach mit dem Warkobrunn, von Rauenthal, von Gräfenberg (Gem. Kiedrich), von Cltville mit dem Sonnenberg, von Rüdesheim, von Getsenheim, von Kugannshausen!



Mbb. 24. Schlog Johannisberg.



Mbb. 25. Rlofter Eberbach:

"Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher, Und trinkt ihn fröhlich leer. In ganz Europa, Ihr Herren Becher, Ift solch ein Wein nicht mehr!

Um Rhein, am Rhein, da wachsen unfre Reben: Gesegnet sei der Rhein! Da wachsen sie am User hin und geben Uns diesen Labewein!"

(Matth. Claubius. 1775.)

Um die Herrscherkrone streiten sich die hochedlen Herren von Schloß Johannisberg und von Steinberg. Mir scheint es versgebliche Mühe, den Streit der hohen

Herren entscheiden zu wollen. Ich wage nicht einmal zu behaupten, daß diejenigen Recht haben, die da sagen, der Johannissberger sei mehr ausgezeichnet durch die Feinheit seines Bouquets, der Steinberger aber übertreffe ihn in guten Jahren an Feuer, Süße und Fülle. Mit solchen Schlagworten ist wenig oder nichts bewiesen. Genug, daß jeder von ihnen einzig in seiner Urt und unübertrefflich ist. Fein, seurig und bouquetreich, wie kein anderer Rebensaft auf der ganzen Erde.

Einer ber beften Renner, der Landes=



Abb. 26. Siegels und Stöpfelbrand ber Fürftl. Metternichschen Berwaltung.

Dfonomierat und Direktor ber Röniglich preußischen Domanen, Beinguter Rellereien A. Czeh, definiert den Charafter beider allerhöchften Berrichaften wie folgt: "Der Johannisberger hat viel und feine Blume, welche im Alter an brennenben eblen Siegellad erinnert. Sehr elegante, dunne, trodene Art. Die Aus= lefen haben viel Guge und Beift. Der Steinberger hat Fliederduft, der bei zunehmendem Alter an den Geruch bon Feuersteinfunten erinnert. Gehr energischer, geistiger Bein mit viel Robleffe. In Sauptjahren übertreffen die Auslesen an Suge, Rraft und Bewürz alle übrigen Weine bes Rheingaus."

Ber vermöchte es freilich überhaupt, ben gangen fieghaften Reig, ber von einer Flasche edlen Rheinweins ausgeht, in Worten genau zu befinieren; ber Dichter barf ihn befingen, der Renner foll ihn trinkend preifen - alles übrige ift meift von Uberfluß. Scheut doch felbft der alles ergrunbende herr Chemiker noch immer bor ber letten Lösung des Rätfels gurud, mas alles benn eigentlich bas Bouquet bes Beins bedingt, weiß doch auch er trop aller gefteigerter Ertenntnis noch nicht genau, wie bie foftliche Blume, ber Beimatsichein bes Beins, entsteht, woraus fie fich gusammen= fest. Jest hat man ja zwar gefunden, daß auch für die Blume allerkleinfte Lebewesen mitsprechen, die schon auf ber Rebe wohnen und fpater die Barungserzeuger im Moft find - bas ift aber wohl nur ein Schritt vorwärts. Und dem ift auch gang gut fo; benn wenn man einmal erft weiß, wie der unvergleichliche Bouquet= reichtum gerade der Rheinweine im eingelnen gu ftande fommt, bann ift's bis gur

Nachahmung auch nur ein Schritt. So gut aber, wie die Gabe von Mutter Natur, wird trot aller chemischen Wissenschaft das Kunstprodukt wahrlich nimmer werden.

Soch ragt über ben Rheingau bas Schloß Johannisberg auf feinem mit Reben bedeckten Borberg, in einer knappen halben Stunde von Beisenheim zu erreichen. Unschön ift der mächtige Bau, aber munder= bar ift seine Lage; nicht nur wegen bes freien weiten Blides über die grünen Rebengelande und den schimmernden Strom, fondern gerade auch als Beingut. Sier vereinigt sich alles das, was das Rhein= land gum erften Beinland Europas gemacht hat. Der eisenhaltige Thonboben, der Schut durch die rudwartigen Sohenjuge bes Taunus, die Feuchtigkeit ber Utmofphäre und jene eigentumliche, die Sonnenstrahlen reflektierende Kraft, die man sicher nicht mit Unrecht bem breiten Spiegel bes Rheinftromes zumißt.

Ein kluger Kirchenfürst war es, Herr Ruthard, Erzbischof von Mainz, der 1106 dort oben auf der damals öden kahlen Höhe Benediktiner ansiedelte. Als sich dann sein Schwager, der Rheingraf Richolf, von einer Kreuzsahrt heimgekehrt, einige kleine antisemitische Scherze im goldenen Mainz zu schulden kommen ließ, und als sich die Juden, als des Kaisers allezeit getreue



Mbb. 27. Lanbes - Ofonomierat M. Caeb.



Ubb. 28. Sattenheim.

Rammerknechte, über den losen Grafen besichwerten, schenkte er zur Buße den Mönchen auf dem Bischofsberge — so hieß bisher der Klosterhügel — große Ländereien; und weil die Greuelthaten an den kaiserlichen Schutzuden gerade am Johannistag gesischehen waren, so wurde auf sein Begehr der Name des Klosters in Johannisberg umgetauft.

Die frommen Mönche aber wurden bald die trefflichsten Winzer und Kellermeister weit und breit. Mit der Zeit, so sagt man ihnen freilich nach, seien sie auch etwas lockere Gesellen geworden, und schließ-lich sei es ganz gut gewesen, daß anno 1716 das Kloster, das schon im dreißigjährigen Kriege zerstört worden war, aufgelöst wurde.

Der Berg mit seinen Wunderreben ging in den Besit des Fürstabtes von Fulda über und verblieb diesem, bis 1801 im Lune-viller Frieden das Hochstift Fulda säkusarisiert wurde und dem Prinzen von Oranien als Entschädigung für seine holländische Erbstatthalterei zusiel. Die Freude diese Prinzen auf den wohlassortierten Keller aber erlitt eine arge Enttäuschung, denn der Fürstabt hatte gerade noch rechtzeitig seine Schäße an den Mainzer Weinhändler Hergen verkauft, im Durchschnitt das Stück zu 1200 Gulden.

Lange erfreute sich der Dranier übershaupt der herrlichen Besitzung nicht, denn als der Rheinbund gestiftet wurde, legte zunächst der Herzog von Nassau die Hand

auf Johannisberg, bis bann ein Starkerer Rellermann die politischen Beitläufte icon fam. Napoleon nämlich höchstfelbft, der die Domane feinem Marichall, bem Bergog von Balmy, urfprünglich ein deutscher Bauernfohn, aus Wolfsbuchweiler an ber Tauber gebürtig und Rellermann geheißen, als Dotation für geleistete Rriegsdienste verehrte. Bon geradezu erschütternder naivität richtiger vielleicht Unverschämtheit - ift bas Schreiben, mittelft beffen Marschall Rellermann dem Bergog von Raffau diefe Thatsache anzeigte: "Gnädiger Herr," so fchrieb er, "ich habe die Ehre, Sie gu benachrichtigen, daß der Raifer mir den 30= hannisberg geschenkt hat samt allem Bubehör. Die Gnade meines Souverans ift für mich um fo wertvoller, als fie mich in den Stand fest, Ihnen öfters meine Aufwartung zu machen!"

Die Befreiungsfriege machten ber Reller= mannichen herrichaft ein Ende; vorher aber hatte der von der "fortune", wie man ehedem fagte, emporgetragene Bauernfohn auch hier noch das befondere Glud, als der Besiter von Johannisberg bas ausgezeichnetste Weinjahr des Jahrhunderts zu erleben, das Rometenjahr 1811. Das war ein Sahr, von dem man heute noch am Rhein ergählt wie von einer Bundermar.

Auf der Domane Johannisberg wuchsen

nicht recht geheuer vorfamen, verfaufte er fie im voraus an ben Weinhandler Mumm für die Rleinigkeit von 32 000 Bulben; diefer aber verfteigerte fpater bas befte Stud — ein Stud faßt ungefähr 1200 Liter für 12000 Bulben. Die Weindynaftie Mumm tonnte mit dem Geschäft zufrieden fein.

Man fagt, Gneifenau hatte den lebhaften Bunich gehabt, Johannisberg als Dotation zu erhalten; jedenfalls kam es anders. Gegen Ende 1813 ergriff ein fleiner Trupp Ofterreicher Befit von bem Schloß und blieb daselbst; als dann 1815 die große Biederverteilung beutschen Bodens vor fich ging, nahm der Raifer von Ofterreich auf Grund eines etwas unklaren Paragraphen der Wiener Rongregafte - wer fich dafür intereffiert, mag ben Paragraphen 51 nachlesen - Johannisberg un= widersprochen für fich in Unspruch und gab ihn bem Fürften Metternich zum Leben, "für die mannliche und, nach deren Abfterben, für die weibliche Descendeng in direfter Linie nach dem Rechte ber Erftgeburt". Wenig befannt aber dürfte fein, wie das haus Öfterreich sich nicht nur ausbedang, bag bas But unter ber Oberherrlichfeit feiner Rrone verbleiben, daß vielmehr ber jeweilige Besitzer auch alljährlich den zehnten 50 Stud, und weil wohl dem Marschall Teil des Weinertrages in Natur an die



2166. 29. Schlof Rollrabs.

Krone zu entrichten hat. denn auch die Metternichsche Berwaltung auf Schloß Johannisberg, auf eine Art von Souveranität pochend, einen jahrzehnte= langen Rrieg mit Naffau geführt und fich erft, irre ich nicht, von 1851 an gur Bahlung von Staatsfteuern bequemt.

Aber für die Pflege der Reben und der Rellereien hat fie muftergultig gesorgt,

Übrigens hat die teuerste 1880er "mit lila Lad" und 1886er "mit himmelblauem Lad" foften je 20 Mart an Ort und Stelle. Bas wunder, daß ältere Jahrgange, die heute nur in wenigen Sanden find, mit 40 bis 70 Mark die Flasche bezahlt werden ber Wein von 1893 aber gar mit 80 Mart!

Schloß Johannisberg verfügt über etwa 25,93 hettar Beinberge, und es produzierte



Mbb. 80. Rubesheim.

ja fie ift dadurch, daß fie ihre Edelweine zuerft in Originalfüllungen abgab, bahnbrechend für den Betrieb auf den anderen großen Weingütern bes Rheingaus geworben. Es find fostbare Tröpflein, jene Kabinetts= weine aus ben Metternichschen Rellereien. Bor mir liegt ber Preiscourant für ben Flaschenverkauf vom Jahre 1894; er enthält nur Weine aus den Jahren 1880 bis 1889. und die billigfte Flasche 1889 er "mit braunem Lad" ftellt fich auf 4,50 Mart, 3m ziemlich weiten Umtreis um den Schloß-

im Durchschnitt von vierzig Sahren jähr= lich ungefähr fünfunddreißig Stud Bein. Davon geht zunächst ber Behnte an ben kaiserlichen Sof ab; das alleredelste Be-wächs reserviert der Fürst für den flaschenweisen Bertauf als Rabinettswein. Der größte Teil wird in öffentlicher Auftion verkauft.

Übrigens ift Fürst Metternich denn doch nicht der Alleinherrscher von Johannisberg.

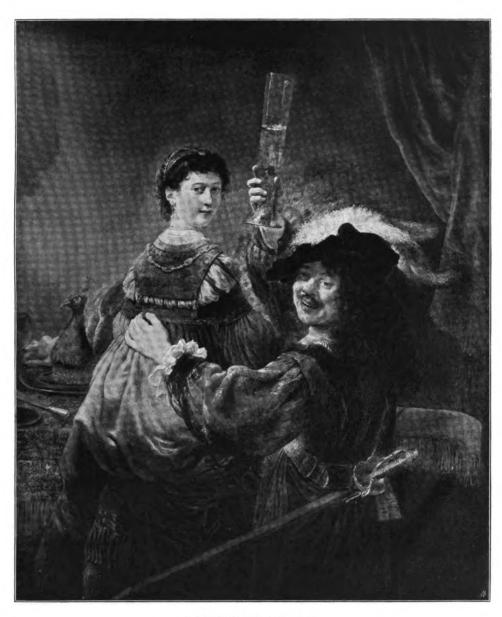

Rembrandt und feine Frau. Gelbitbilbnis in der Ronigl. Gemalbegalerie gu Dresden.

.

-

berg finden fich auch an= dere Rebenhänge, die gar vorzügliche Tropfen liefern. Reben dem "Dorf Johannisberg", deffen Bein-berge sich in verschiede= nen Sänden (von Mumm, Frankfurt a. M.; Konful Bauer, Mostau; Joh. Rlein, Johannisberg) befinden, ift ba bor allem auch der Wein von ber "Rlause", einem flach= liegenden Weingarten zwifchen Beifenheim und dem Schloß, zu nennen, von dem der lobefame Rlaus=

Johannisberger herstammt. Teil der Weinberge von der Rlause besitt Beinhändler Joh. Rlein in Johannisberg. Ift der Schlogwein der Ronig, fo find die übrigen Johannisberger mindeftens nicht geringe Bafallen. -

Oberhalb Hattenheim dehnt sich der edle Steinberg — ein mauerumschloffenes Bebiet von etwa 27 Seftar, gleich bem Johannisberg am fanften Sange gelagert.







Mbb. 31. Originaletitette bes 1889er Steinberger. Mus ber Breugifchen Domanenfellerei. Brand auf bem Stöpfel und Siegelabbrud auf ber Blafche.

mit feinem Berftanbnis die ausgezeichnete Lage bes Steinberges heraus= fanden und auf ihm qu= erft Reben bauten. Dem Laien icheint's fast wie ein Bunder: rechts und links vom Steinberg und un= mittelbar an ihn grenzend liegen andere Reben= gelände, deren Lage ichein= bar gang bie gleich gun= ftige ift - und boch ift die Arescenz eine grund= verschiedene. Wie eine ge= benedeite Infel ift der Steinberg in feine Um=

Den größeren gebung eingesprengt, aber auch innerhalb feiner Umfriedung felbst gibt es verschiedene Lagen; als die besten gelten der "goldene Becher", der "Rosengarten" und das "Behntstüd". Sier war jene "hiftorische" Flasche 1868 er Steinberger Rabinett gemachfen, welche unfer Raifer bem Fürften Bismard als Berföhnungstrant überfandte.

Drüben in Johannisberg maren die fleißigen Benediftiner, hier die flugen Cifter-Much hier waren es brave Monche, welche zienser die erften Winzer. Gang nahe dem



Mbb. 32. Bintel: Brentanofches baus.



Abb. 33. Beifenheim: Coonborniche Billa.

Bomologifdes Inftitut.

Steinberg hatten sie sich angesiedelt und das prächtige Kloster Eberbach erbaut. Der heilige Bernhard von Clairvaux gründete 1123 die Abtei, wobei ihm der Sage nach ein Eber — daher der Name — den Grundziß des Baus mit dem Rüssel im Waldsboden vorgezeichnet haben soll. Bunderslich genug, daß drüben auf dem Johannissberg des Kaisers Schutzuden, hier ein Schweinchen in die Entstehung der großen Weinklöster mit hineinspielen.

Die Abtei Ebersbach gedieh, vielleicht nicht zulett durch den ausgedehnten Weinhandel, welchen die Cisterzienser schon im Mittelalter trieben. Hatten sie doch ihre eigenen Schiffe, die, mit den Erzeugnissen ihrer Kellereien befrachtet, den Rhein abwärts bis in die Niederlande gingen und

von denen das mächtigfte als die "Gbersbacher Sau" weit und breit bekannt war. Siebenhundert Jahre hindurch, durch gute und bose Beiten, bestand die Abtei, bis sie im Jahre 1802 fatularifiert wurde und dem naffauischen Fistus anheimfiel, von dem fie 1866 an Preugen überging. Ein großer Teil des herrlichen Baus dient heute leider als Gefängnis; die schönften Räume aber find ber Röniglichen Domanialverwaltung überwiesen worden, die hier ihre Beine lagert. Dant der Fürsorge der Berwaltung find diese Sale in echt fünftle= rischem Sinne renoviert worden, soweit es ihre heutige Berwendung irgend zuließ. Da ift ber große, schone Rapitelfaal, da das Sommerrefektorium, jett in das Relter= haus verwandelt, da ift vor allem das

Winterrefektorium, das heute als Berfteigerungsbenutt faal wird. Sier ichauen von den Bänden noch ehrwürdigen, feierlich ernften Befichter ber ein= ftigen Ubte herab, die Dede zeigt herrlichen Barodichmud, und ein wunderschöner. flügeliger Renaiffance= fcrant, ber auf irgend



Daneben aber liegen die Keller, in benen die edelsten Schätze der königlichen Domäne gepflegt und gehegt werden, bis sie zur Freude und Wonne der echten Kenner ihre seuchtfröhliche Auferstehung feiern dürfen.

Die Königliche Domäne hat, wie man am Rhein sagt, die unstreitig beste "Weinstarte" im ganzen Weingau, das heißt, sie besitt in fast allen Gemarkungen vorzügsliche Lagen. Die Krone ist der Steinberg; aber neben ihm müssen die Domänenweine vom Neroberg bei Wiesbaden — 1900 übrigens an die Stadt Wiesbaden verkauft —, von Hochheim, von Hattenheim,



Abb. 34. Originaletitette bes 1889er Martobrunner aus ber Breußischen Domänentellerei.

Markobrunn, Gräsensberg, von Rauenthal und Eltville, von Rüdessheim und Aßmannshausen rühmend genannt werden. Es sind jetzt, nach dem Ankauf von sast 20 Hettar aus dem Besit der Aktiens Gessellschaft Wilhelmj, im ganzen 93,662 Hettar, die zur Domäne geshören.

Muftergultig ift ber Betrieb, die Bflege der Reben, wie der Bflege der Beine. Wenn man früher von einer ibealen Beinwirtschaft sprach, pflegte man ftets auf Schloß Johannisberg hinzuweisen; heute ift es wohl keine Frage für die Eingeweihten, baß bie Rönigliche Domane ber fürftlich Metternichschen hinfichtlich des intensiven Betriebes und ber muftergiltigen Gin= richtung der Relterhäuser, Reller, als auch ber Beinbergsanlagen, - weit überlegen ift. Es ift das ohne Zweifel das Berdienft des jegigen Leiters, des ichon genannten Landes = Otonomierats Czeh, der aus der Metternichschen Berwaltung in die Dienste bes preugischen Staats übertrat und mit großer Umficht und Energie, vor allem aber mit ausgezeichnetem Berftandnis ben Betrieb ber Domane von Stufe gu Stufe



Billa bes Bringen Albrecht.

gehoben hat. Ihm, und wohl auch ber großen Fürforge des preußischen Landwirtschaftsministers ift es zu verdanken, baß jest in ben Rellereien ber letteren die hochbewerteten Beine - die bei den Berfteigerungen über 3600 Mart bas Stud bringen - bis gur völligen Flaschenreife weiter behandelt werden, um bann burch ben Brand ber Stopfen, burch bas Siegel ber Rellerei, Lad und Stifette als Rabinettsweine gefennzeichnet zu werden. Die Reuerung hat anfangs wohl ben Zwischenhandel nicht gerade fehr angenehm berührt. für den verständnisvollen Liebhaber der edlen Tropfen ift fie aber von der größten Bedeutung; benn wer jest einen Rabinetts= wein ber Roniglichen Domane fauft, hat wenigstens auch die Garantie - bag es wirklich welcher ift.

Steinberger — Johannisberger! Belch hochedler herr ift diesen beiden herrschern in Rang und Bürden anzureihen?

Die Frage ist äußerst schwer, vielleicht mit Bestimmtheit gar nicht zu beantworten. Hier entscheidet persönlicher Geschmack, ein wenig zudem wohl die Mode des Tages. Auch sind die Jahrgänge maßgebend, denn selbst in den gesegnetsten Weinjahren reist die Traube keineswegs an allen Rebenshängen des Rheingaus gleich gut. So schoß, um nur ein Beispiel anzusühren, im Jahre 1883 Rüdesheim weitaus die Krone ab.

Man pflegt heute im allgemeinen ben Rauenthaler als das drittedelfte Sochgewächs zu klaffifizieren. Mag er darum auch hier biefe Stellung einnehmen, bie befonders einzelnen Lagen: Gehren, Wieshell, Rothen= berg, Langenstud, Sühnerberg, Pfaffenberg, Beierftein 2c. gutommt. Er ift jedenfalls ein ftets eleganter, milber, aromatischer Bein allererften Ranges, in guten Jahren rosenduftig, die Auslesen im Alter honig= füß, mit feinem Geschmack nach Sübfrüchten. Einige Flaschenpreise aus dem foliden Sandel feien hier eingeschaltet: 1868 er Rauenthaler Rothenberg (Krescenz Graf Elb) 30 Mt.; 1886 er Beeren = Gehren = Auslese 14 Mf.; 1893 er Beerenausleje 16 Mt. Ratürlich können hier, wie überall in diesem Büchlein,



Mbb. 36. Eltville: Die "Alte Burg" (teilmeife Relterei) in ber Billa bes Freiherrn von Simmern.



Anhalt gelten.

Der Rauenthaler hat fich erft allmäh= lich zu dem Ehrenplat emporgerungen, den er heute einnimmt. Bor einem halben Sahrhundert noch rangierte er unter den Beinen britter Rlaffe, aber forgfame Pflege und verftandnisvolle Behandlung haben ihm mehr und mehr gur Burdigung verholfen. Dag bem fo ift, verdantt Rauenthal nicht zulett dem "alten Profurator", ber die schönsten Lagen in der ziemlich weit vom Rhein, an der Strafe von Walluf nach Schwalbach gelegenen, 85 Bettar großen Gemarkung befaß.

Man fann heute nicht über die Weine bes Rheingaus ichreiben, ohne des "alten Profurators", wie der Dr. jur. August Bilhelmi im Rheingau allgemein genannt wurde, zu gedenken. Etwa vom Jahre 1857 an hat er neben feinem juriftischen Beruf, bem er ben naffauischen Titel Profurator verdankte, mit unermudlichem Gifer und vor allem mit bem feinsten Berftandnis fur ben die in Sattenheim eine Sehenswurdigfeit Weinbau des Rheingaus gewirkt. Zunächst des Rheingaus bildeten, erhalten bleiben legte er seine berühmte Sammlung ebelfter werben, weiß ich nicht. Ich besuchte fie Hochgewächse nur aus Liebe zur Sache an; zulett vor etwa sechs Rahren. Es weht

berartige Preise nur als ganz allgemeiner dann kaufte er bei sich damals noch leichter als heute bietender gunftiger Belegenheit ein Stud Beingut nach bem anderen an und mußte durch seine vortreffliche Rellerbehandlung ausgezeichnete, oft gang ungeahnte Erfolge zu erzielen. Aus dem Liebhaber und feinen Renner wurde allmählich ein vortrefflicher Beschäftsmann, der schon Unfang der fiebziger Jahre über eine der beften Beinkarten des ganzen Rheingaus verfügte und nicht feltener ber Beinkonig genannt wurde, benn fein Sohn, der berühmte Biolinfpieler, ber Beigertonig.

> Der ganze umfangreiche Besits — außer in Rauenthal hatte Wilhelmi besonders in Rudesheim, Martobrunn und Agmannshaufen treffliche Lagen erworben - ging später in die Sande einer Aftiengesellichaft über, die nun aber in Liquidation getreten ift, und deren herrlichsten Gemarkungen, gerade in Rauenthal, der preußische Staat, wie ichon bemerkt, erwarb. Ob und in welcher Form die großartigen Rellereien ber Gefellichaft,

in ihnen nicht der romantische Hauch, der steht, aber noch zu Erbach gehört. bie Reller von Schloß Johannisberg und von Kloster Eberbach auszeichnet, tropbem Wilhelmj nicht unterlaffen hatte, seine umfaffenden Baulichkeiten, für meinen Beschmad äußerlich fogar zu stilvoll, mittel= alterlich aufzuputen. Im Innern aber ist alles höchst praktisch, alles höchst modern eingerichtet, mustergültig, wie allgemein anerkannt wird. Die Böben cementiert, die Deden sorgsamft verputt, die Bentilation tadellos: da gibt es riefige Cirfular= und Rotationspumpen zum Ent= leeren ber Fäffer, die rationellften und neuesten Relter, Die feinstausgeklügelten Seizvorrichtungen und — felbstwerftandlich! — überall elektrische Glühlampen; ja, Hattenheim gehört zu jenen glücklichen fleinen Orten, in benen fich faft in jebem Bause (bank ber Wilhelmischen Central= station) elettrische Beleuchtung vorfindet.

Das Wilhelmische Etablissement zählt übrigens auch das größte Fag am Rhein ju feinem Befit. Es gehört zwar eigentlich nicht zu bem Kapitel von den Hoch= gewächsen, denn sie werden ihm wohl taum je anvertraut, aber sehenswert ift es boch, bas Riefenfaß von Sattenheim, bas ben Inhalt von einigen 60 000 Flaschen aufnehmen fann; schuldige Bewunderung fei seinem Berfertiger, dem Herrn Ignaz Wüller aus Eltville, dargebracht. Das vielgefeierte Riefenfaß von Beibelberg ift nicht halb so groß, und nur die Cifter= zienser von Kloster Eberbach haben einft Kabinett 30 Mt. ein Fäglein befeffen, bas annahernd von gleichem Umfang war; im Jahre 1500 hatten sie es zum erstenmale mit köstlich= stem Steinberger gefüllt, aber schon zwanzig Jahre später zerstörten es die unverständigen rebellischen Bauern. Ewig ichabe barum!

Mir perfonlich fteht übrigens ber Martobrunner mit feinem feinen Refebaduft gleich hoch wie der Rauenthaler; er ist ihm, in guten Jahrgängen, an Feinheit ebenbürtig, an Würze und Kraft nicht selten überlegen; bei ihm tritt auch eine Eigenschaft besonders deutlich hervor, die für die edelsten Gewächse charakteristisch ift: er gewinnt stetig durch die Jahre!

zwischen Erbach und Sattenheim und trägt gerade an der Grenze beider Feldmarken trag von 12510 Mt. erlöst wurde. (1868 er

Erbacher haben ihn einft, ftolz darauf, daß Markobrunn damit gewissermaßen ihnen zugesprochen ift, mit ber Inschrift verseben : "Markobrunn — Gemeinde Erbach." Das nahmen jedoch die Sattenheimer frumm, und flugs rächten fie fich burch bie von echt rheinländischem humor zeugende bisfige Inschrift: "So ift es recht und so soll es sein: Für Erbach das Waffer, für Sattenheim den Bein!"

Die besten Lagen von Markobrunn sind im Befit ber Roniglichen Domane und bes Grafen Schönborn, eines ber großen Beinfürsten bes Rheingaus, der von Lorch bis Sochheim begütert ift.

Bwei Herren, die in neuerer Beit umfangreiche Unfäufe im Rheingau gemacht haben, find weiter als die Befiger gang ausgezeichneter Lagen zu erwähnen. Der eine ift Bring Albrecht von Preugen, Bringregent von Braunschweig, der feine ausgedehnten, jest gegen 35 Bektar um= faffenden Beingüter von Erbach aus, wo ihm das Schloß Rheinhartshaufen gehört, verwalten läßt und aus ihnen mehr und mehr eine Mufterwirtschaft geschaffen hat (Sattenheimer Rugbrunnen und Biefelbrunnen - belikat!); ber andere ift ber Freiherr Langwerth von Simmern. gebe auch hier wieder einige Flaschenpreise aus dem soliden handel: 1862er u. 1868er Markobrunner Auslese (Arescenz Graf Schönborn) 30 Mf.; 1889 er Rgl. Domane= Rabinett 6,50 Mf.; 1893 er Rgl. Domäne-

3ch mußte nun, der üblichen Rlaffifi= zierung nach, wohl Rubesheim nennen. Aber ich denke, der vielbefungene Rudesheimer wird es mir verzeihen, wenn ich bor ihm zwei weniger befannte Größen einschiebe. Den Grafenberger nämlich gu= erft, der bei Riedrich auf einem gang kleinen Gebiete mächst, von dem der größte Teil der Röniglichen Domane, ein schoner kleis nerer dem Frhr. von Ritter gehört. ift ein fester, nerviger Wein, mit einem feinen Duft nach Gewürzträutern. Muslesen zeigen viel Guge und Feuer. Bielleicht betommen meine Lefer Achtung vor diesem Wein, wenn ich feststelle, daß Markobrunn ift eine Beinbergslage z. B. am 29. Mai 1888 auf öffentlicher Berfteigerung in Rlofter Cberbach für rund feinen Ramen von einem Brunnen, der 575 Liter 1868er Grafenberger der Be-



die sich um das schöne Schloß des Grafen Matuschka scharen, das in einer Senkung unweit von Schloß Johannisberg eingebettet liegt. (1868 er Auslese 16 Mk.; 1893 er Auslese 15 Mk.)

Nun aber zu Rüdesheim. Der alte Fischart fang:

"Dort unten an dem Rheine, da ist ein Berg bekannt, Der trägt ein gute Beine, Rüdesheimer genannt — Der hat ein geistlich Art an sich, macht äußerlich und innerlich!" — fie stammen, haben die Rüdesheimer Weine einen balb an Jasmin, bald an Levkohen erinnernden Duft; sie sind schmalzig, geschmeidig und stets milde; die Auslesen unsgemein süß und mollig. (Einige Flaschenspreise von 1901 im sollben Handel etwa: 1884 er Agl. Domäne Rabinett 15 Mk.; 1886 er desgl. 18 Mk.; 1893 er desgl. 15 Mk.; 1895 er desgl. 6,50 Mk. — 1890 er [Kresecenz Graf Jngelheim] 6 Mk.; 1884 er Berg Rießling [Kresecenz Frhr. v. Ritter] 8 Mk.;

1893 er Lay-Beeren-Auslese [Krescenz Frhr. v. Lade] 17 Mt.; 1893 er Zollhaus [Kres-

cens Frhr. v. Lade 12 Mt.)

Rübesheim ist die größte Gemarkung im Rheingau und wohl auch die ertragsereichste; über 200 Hektar sind hier mit Reben bepflanzt, von denen fast die Hälfte auf die Terrassen des "Berges", des südelichsten Hanges des denkmalgekrönten Niederwaldes entfällt. Außer dem Berg sind Hinterhaus, Rottland, Brunnen, Burgweg, Roseneck, Stumpfenort, Pares, Bischofse

hinab! Sind es auch nicht Hochgewächse im allerengsten Sinne, die Winkler und Geisenheimer, so zählen sie doch zu den edelsten Weinen des Rheingaus; wer den Geisenheimer Rothenberg, das Mäuerchen und den Kapellengarten, wer den Winkler Hasellengarten, wer den Winkler weiß, der sollte lieber seine Zunge ganz vom Rheinweinrömer fern lassen. (Einige Flaschenpreise aus dem Jahre 1901 im sollt den Handel: 1893er Geisenheimer Rothensberg [Krescenz Graf Ingelheim] 14 Mk.;



Abb. 39. Ugmannshaufen: Beingelande und Blid auf ben Rhein.

berg und Schloßberg an der Ruine Ehrensfels als beste Lagen zu nennen. Bielsverzweigt ist der Besith: die Königliche Dosmäne, die "Weinfürsten" Graf Ingelheim und Freiherr von Zwierlein, Deinhardt & Cie. in Koblenz und nicht zulett der große Rüdesheimer Weinhändler Johann Baptist Sturm haben an der Gemarkung hervorragenden Anteil.

Welch ein gesegnetes Fleckchen Erde dort von dem langgestreckten Dorf Winkel, in dem einst Altweister Goethe im gastlichen Brentanoschen Hause schöne Tage verlebte, über Geisenheim, dem wie in einem einzigen Garten gebetteten, bis nach Rüdesheim

1893 er Geisenheimer Auslese [Krescenz v. Lade] 14,50 Mt.; 1893 er Geisenheimer Morschberg = Beeren = Auslese [Krescenz v. Lade] 19 Mt.)

Man thut übrigens gut, sich zu gewöhnen, von Kabinettsweinen abgesehen, nicht allzu ausschließlich nach den berühmten Namen zu schätzen und zu kaufen: es gibt im Rheingau so mancherlei Gewächse, die höhere Ehren verdienen, als ihnen heute noch nach der landläusigen Wertmessung des großen Publikums zu teil werden. Da ist, um nur einiges einzuschalten, der Hallgartner Schönhelle, da ist der Hattenheimer Nußbrunnen — ein halbes

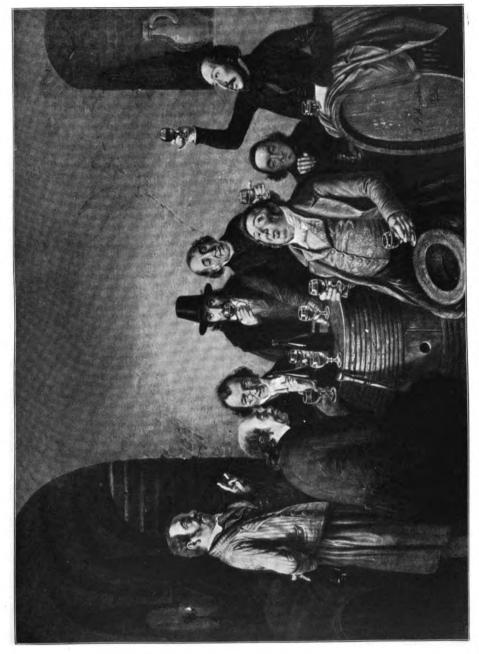

Die Beinprobe. Rach bem Gemälte von Bobann Beter Safenelever im Ronigl. Mufeum zu Berlin.

| • |   |   |      |       |
|---|---|---|------|-------|
|   |   |   |      |       |
|   |   |   |      |       |
|   |   |   |      |       |
|   |   |   |      |       |
|   |   |   |      |       |
|   |   |   |      |       |
|   |   |   |      |       |
|   |   |   |      |       |
|   |   |   |      |       |
|   | · | ٠ |      |       |
|   | · |   | <br> | _ ··• |
|   |   |   |      |       |

Stüd 1893 er Hattensheimer brachte auf einer ber letten Domänensauktionen den zweithöchsten Preis mit 10100 Mark, 1000 Mark mehr als sogar Steinberger desselben Jahrgangs! — da ist der Erbacher Siesgelsberg, der Eltviller Taubenberg und Sonnenberg, die man früher zumeist als Rauenthaler



Abb. 40. Originaletitette bes 1884er Agmannshäuser aus ber Breußischen Domänenkellerei.

verwertete: dünne, elegante, würzige Weine mit viel und feiner Blume, nehmen sie auf Flasche nach längerer Zeit einen an Madeira erinnernden Duft an; da ist endlich, freisich streng genommen nicht mehr zum Rheingau gehörig, Hochheim mit seinen wundervollen Lagen: der Domdechanen, dem Kirchenstück, dem Rauchloch, dem Stielweg und dem Biktoriaberg, dem Stein, dem Cattenberg — "Du dustest Balsam, wie mit der Abendlust Der Bürze Blume an dem Gestade dampst, Du bist es würdig, daß du den deutschen Geist Rachahmst, bist glühend, nicht aufslammend — sang schon Klopstock von dem Hochheimer Gold, das mit viel Körper Milde und Feuer vereinigt, von eigen aromatischem

Geschmad und Geruch und einer vorzüglichen Bartheit ist. Die Engsländer nennen bekanntslich kurzer Hand fast alle deutschen Weine "Hock", was nichts als eine Verstümmelung von Hocheim ist. (Einige Flaschenpreise 1901 im soliden Handel: 1893 er Hochheimer Rebensunsslese [Krescenz Aschrett]

11 Mf.; 1895 er Hochheimer Dombechaneh [besgl.] 5 Mf.) Ein Halbstüd 1893 er Hochheimer Trockenbeerauslese wurde bei einer ber letzten Domänenauktionen für 11030 Mk. erworben.

"In Hochheim, die Straßenbeleuchtung Birft gar trübseligen Schein; Biel besser behagt die Beseuchtung Bei Lembach im Schwane mit Bein. Der schlägt uns ben Spund von den Tonnen, Da leuchten im Kömer so klar Die blumenversprühenden Sonnen Bon manchem gepriesenen Jahr.

Drum leeret in Andacht die Becher; Der Wein ist dem himmel entstammt! Seit Noah, dem Urahn der Zecher, Ist Trinken ein heiliges Umt.



Mbb. 41. Die Rrone gu Ugmannsbaufen.

Das richtige Mag boch zu finben, Rein Beifer lehrt es, fein Buch. Aus biefen und anbern Grunden Folgt jeder bem eignen Bug.

Erscheint Euch bies Liedlein gelungen -Der Dant gebühret nicht mir! 3ch fang's nur mit weltlichen Bungen Rach einem vergilbten Brevier Das hatte mit biefen Ideen, So zwischen ben Beilen am Rand, Ein Dechant von Sochheim verfeben, Mit offenbar gitternber Sand.

(Fr. Sornfed.)

Da ist endlich auch, früher ein Schoßfind der Domänenverwaltung, der Neroberger aus der unmittelbarften Umgebung bes Weltbabes Wiesbaden. Wer immer nach der fräftig aufblühenden Stadt kommt, verfäume den Gang in den prächtigen Rathauskeller nicht und probe dort den Neroberger nabe feinem Stammfit. Es ift ein feiner, zarter und doch gehaltvoller Wein.

Und nun noch einmal rheinabwärts, um den letten der wirklichen hochedlen Herren an Ort und Stelle tennen zu lernen, ben toftlichen Roten von Ugmannshaufen, den edelsten Rotwein, der überhaupt in deutschen Gauen wächst.

"Am deutschen Rheine, grün umlaubt, Da ift ein luftig Leben; Es tragt ber Rhein auf seinem Saupt Ein Diabem von Reben.

Ein luftig Leben ist am Rhein. Ich fing' mit hellem Tone: Es ift ber Afmannshäufer Wein Rubin in Rheinlands Rrone!"

(E. Rittershaus.)

Aus einem Rebsatz von blauen Burgundertrauben gezogen — Rlebrot fagt ber Rheinländer —, vereint der Agmannshäufer ben Rheinweincharafter in gang mertwürdiger Beife mit dem des Chambertin; er ist voll und fräftig, von einem leichten Mandelgeschmad. Auf den hängen des Höllenberges mächft er am Niederwald, und die besten Lagen werden als hinterfirch, Ederstein, Aushauserberg, Steil und Frankenthal bezeichnet. Die ganze Gemarkung ist nicht groß, und ihr Erzeugnis ist in der Gute keineswegs gleich - so kommt es, daß so mancher, der sonft eine feine Zunge sein nennt, Aßmannshäuser getrunken hat und doch wenig gut auf das Gewächs ju fprechen ift. Der fleinfte und befte Teil

Domane; wer aber glaubt, schon für drei Mark eine Flasche Agmannshäuser Auslese erhalten zu konnen, befindet fich im Grrtum. Die Breise halten sich regelmäßig hoch, heute toftet im Ginzelvertauf die Flasche 1886er von ber Rgl. Domane etwa 9, 1893er etwa 7 Mart. Ich habe mir erzählen laffen, daß ein großer Teil der guten Jahrgange ftets von amerikanischen Auftäufern erstanden wird. In Ahmanns= hausen steht übrigens eins der liebenswürdigften Wirtshäufer bom gangen Rhein, das gute alte Haus "Zur Krone" — ein richtiges Dichterheim, in dem von Freilig= rath bis auf Joseph Lauff ungahlige Boeten sich's wohl sein ließen und das sie alle gern verherrlichten. hier hat Freiligrath im Mai 1844 fein "Glaubensbefenntnis" bruckreif gemacht und als Motto bazu gefett:

"Zu Ahmannshausen in der Kron', Wo mancher Durft'ge schon gezecht, Da macht ich gegen eine Kron' Das Buchlein für ben Drud zurecht. —"

Die hochedlen Herren teilen mit ihren minberen Brubern Die Gigenheit, daß fie feineswegs in allen Jahren gleich gut ge= Rur zu oft ift ja alle Sorgfalt, all die fast unbeschreiblich schwere Arbeit des fleißigen Winzers vergeblich oder lohnt doch kaum der aufgewandten Mühen. Die Rebe ist vielleicht die empfindlichste aller Rulturpflanzen, und Feuchtigkeit und Sonne muffen icon gang ausnahmsweise gludlich zusammenwirten, wenn der Beinbauer ein= mal von einem wirklich gesegneten Jahre sprechen tann, wenn bann später Sändler und Trinker einen Jahrgang mit Recht als besonders erlejen preisen burfen.

Das große Beinjahr bes Jahrhunderts, ich erwähnte es bereits, war das Jahr 1811; hoch in Ehren ftanden bann bie Weine des Jahres 1846 und, wenn auch im minderen Maße, die des Revolutionsjahres 1848. Aber das find heute icon Raritäten, die nur noch in fürstlichen Rellereien vorkommen. Im Jahre 1861 und 1862 erntete der Rheingau gut, aber wenig; 1865 brachte ihm im Gegensatz zu den meisten anderen beutschen Weingebieten einen Dißerfolg, doch das Jahr 1868 holte das Ber= fäumte reichlich nach. Auch 1870 war nicht übel, dann aber folgte eine Reihe recht trüber Jahre. Es war ein Glud, daß inzwischen ber Gemartung ist im Besit ber Röniglichen Die beutsche Schaumweinsabritation, von ber wir an anderer Stelle ja noch ausführlicher haben, was man sich von ihm ver-zu sprechen haben werden, einen großen sprach; eine halbe Ernte der Quantität Aufschwung genommen hatte und mit Buder nach wird ber Jahrgang ber Qualität und Lifor auch die minder guten Jahrgange nach wahrscheinlich zwischen 1895 und zum Rut und Frommen derer, die daran feinen Unftog nehmen, verarbeiten fonnte. Das Sahr 1884 befriedigte allgemein; es war ein 1884 er Steinberger, der den bis= her überhaupt höchsten Preis in öffentlicher Auftion erzielte - Die Gebrüder Drerel in Frantfurt a. Dt. fauften ein halbes

1897 fteben. -

Das war ein Saften und Drangen, als die erften Dreiundneunziger gur Berfteigerung gelangten. Bon weither tamen die großen Weinhändler und von nahe her all die feinen Zungen, die, mit oder ohne ernste Raufluft, sich die Gelegenheit ber

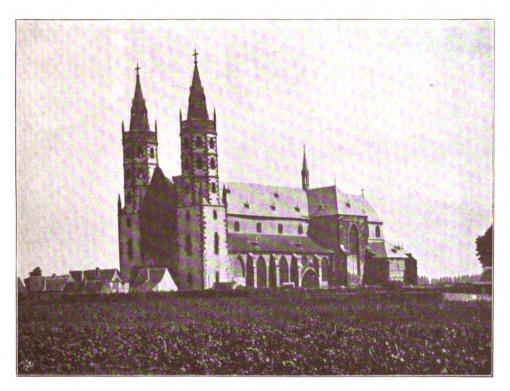

Mbb. 42. Die Liebfrauenfirche gu Borms.

Stück für 16 730 Mark. Worten: fie gahlten für die Flasche auf dem Faß über 22 Mart und haben, wenn ich recht unterrichtet bin, jest die Flasche bereits wieder mit 40 Mart verfauft!

Die Jahre 1886 und 1892 brachten wenig, aber gute Ernten; bas Jahr 1893 endlich war wieder einmal ein Sauptjahr, die langersehnte Entschädigung für manche Mißerfolge, 1895 und 1897 befriedigten jum Teil felbft verwöhnte Gemüter. 1896 brachte eine quantitativ fehr reiche Ernte Eberbach am 29. Mai 1895 ein halbes - 1900 icheint nicht gang gehalten zu Stud 1893 er Markobrunner gum Berkauf.

Mit anderen üblichen unentgeltlichen Broben nimmer ent= geben laffen wollen! Reges Leben und Treiben in all den Beinorten von Sochheim bis Lorch, frohe Gefichter und glanzende Augen überall und gute Laune gum feierlichen Ernft der wichtigen Sandlung. Und wie muchs die Spannung, wenn die Räufer sich höher und höher trieben, sich wieder und wieder überboten in wachsender Rauflust!

Stand da im Rapitelfaal von Rlofter

612 Liter, das erzielte nach langem heißem Rampf ben Preis von 16 500 Mark!

Im Mai 1896 aber steigerte der Kaisers hof in Wiesbaden ein halbes Stück 1893er Steinberger für 17570 Wt.!

Wer fie wohl getrunken haben mag, diese köftlichen Tropfen?

"Ein Leben wie im Paradies, Gemährt uns Bater Rhein. Ich geb' es zu, ein Kuß ist süß, Doch süßer ist der Wein!" (Hölty.) ber anliegende, sogenannte Kapuzinergarten, dazu treten noch ungefähr  $2^{1/2}$  Hektar ähnlicher Lage — das ist alles, was man allenfalls als echte Liebfrauenmilch-Gemartung zusammenfassen darf! Wie viel Liebfrauenmilch aber geht in die Welt hinaus! (Originalpreis einer Flasche 1893 er Liebfrauenmilch Rlostergarten etwa 5 Mark.) Es ist eine leidige Thatsache, daß nur allzuviel des um Worms wachsenden Weins in Liebfrauenmilch umgetaust wird, nur der Luginstand segelt allenfalls noch untereigener Flagge.



Mbb. 43. Rierftein.

Pilgern wir rheinaufwärts, nach Rheinshessen, nach dem gesegneten, uralten Worms, so begegnen wir noch einmal einem sehr edlen Herrn. Ober ist's eine Edeldame — die milde, liebliche, blumige, aber etwas marklose Liebfrauenmilch?

Auf einem winzigen Fleck Erde, in einem alten Wormser Klostergarten, an der Liebfrauenkirche, wächst der geseierte Wein. Noch nicht ein halbes Hektar umfassen die Mauern des eigenklichen Liebfrauenmilchgartens; etwa gleich groß ist Rheinhessen produziert sehr viel Bein. Dualitativ stehen, von der Liebfrauenmilch abgesehen, der aus der Spätburgundertraube gewonnene, seurige, rote, nicht selten burgunderähnliche Ingelheimer aus dem Ingelsheimer Grund, gegenüber von Schloß Joshannisberg, und der vielgepriesene Scharlachsberger vom Rochusberg bei Bingen obenan:

"Die scheenste Gegend am ganze Rhein Des is die Gegend vun Binge'! Es wächst do der allerbeschte Wein, Der Scharlacher wächst bei Binge'!" (F. v. Kobe II.)



Mbb. 44. Forft: Rirdenftud und Jefuitengarten.

Es folgen dann Laubenheim, Bodensheim, Rackenheim mit dem bekannten Rothensberg und Rierstein mit den vortrefflichen Lagen Glöck, Auflangen, Rehbach.

"Und kehrt der Zecher in Rierstein ein, So läutet vom Kirchturm das Glöckelein: Trink Glöck, trink Glöck, Riersteine Glöck!"—

Beiter Oppenheim mit seinem Goldberg, Sackträger, Krötenbrunnen, Kreuz, Guldensmorgen — schließlich eine große Unzahl anderer Produktionsstätten, die, teils noch aus edlem Rießling, mehr jedoch aus Sylvaner, trinkbare Mittelweine liefern; nicht gerade markig, nicht gerade bouquetzeich, oft etwas trocken, aber, mindestens in guten Jahren, süffig, frisch und weinsgärig. Diese Charakteristik mag im allgemeinen auch auf die Beine der schönen hessischen Bergstraße passen, die Heppensheimer, Bensheimer, Amorbacher; besonders

die Rotweine der Bergstraße sind oft recht trinkbar.

In den letzten Jahrzehnten sind die Weine der baherischen Rheinpfalz mehr und mehr in den Bordergrund des Interesses gestreten. Borherrschend Weißweine, kurzweg Pfälzeroder auch Haardtweine genannt nach dem

Saardigebirge, auf deffen öftlichen Bängen besten Lagen liegen. Schmalzige, meift fehr gut gezogene Beine mit wenig Saure. Süß, mild, würzig, die ed= leren aus der Traminer Traube: feurig und oft recht bouquetreich bie aus der Rieglingtraube gewonnenen; lieblich, frisch und angenehm auch die der Sylvaner= traube.

"Doch nähert fich folch einem Schoppen

Mein Herz . . . . bann überwallt's: 's is doch e verflucht feiner Troppen, Ich segne die Hügel der Pfalz." (Scheffel.)

Obenan steht hier - mindestens ein reichsunmittelbarer Graf — ber volle und boch auch milbe, würzige Forfter, ein Bein erften Ranges, ber es in guten Jahren mit manch großem Bewächs vom Rheingau felbft aufnimmt: feine beften Lagen, Rirchenftud, Jesuitengarten, Solle, Ungeheuer, dann auch Ropfftud, Elfter, Langenbohl, find mit Recht überaus geschätt und werden immer höher bewertet, besonders von süddeutschen Rennern; 1893 er Forster Auslese murde ber Fuber schon mit 1700 Mf. bezahlt. (Einige Flaschenpreise 1901 aus dem foliden Handel als ganz allgemeiner Unhalt: 1893 er Forster Jesuitengarten = Auslese 5,50 Mt.; 1893 er Forfter Ungeheuer= Ausbruch 17 Mt.) Es schließt fich Deibes= heim an, mindeftens mit feinem Grain und Riffelberg, burchaus edlen Bemachfen, bie



Mbb. 45. Forft: Lage Ungeheuer.



Mbb. 46. Etitette Forfter Jefuitengarten.

nicht mit dem in Mordbeutschland als Maffenwein verbreiteten fogenannten Deidesheimer verwechselt werden dürfen; Rupperts= berg mit Sohe Burg, Bachenheim mit ber Lage Gerümpel, Rönigsbach, Ungftein, bem Feuerberg folgen Dürkheim mit und wiederum eine lange Rette anderer Gemarkungen mit meift recht trinkbaren Mittel= und kleinen Weinen. Man versteht erft recht, was die Bfalg an Bein produziert, wenn man weiß, daß in ihr über 10 000 Settar mit Reben bepflangt find, ein mindeftens fechsmal größeres Bebiet als bas im Rheingau. Fröhlich Pfalz - Gott erhalt's! -

Nördlich vom vielberühmten und viel= es mir, doch nur geliebten Wein= und Rheingau wird, besonders Ich trink' bies Dra auf dem rechten User des herrlichen Stroms falls nicht wieder.

bis Niederlahnstein hinauf noch viel Wein gebaut und getrunken. Hierher gehört zunächst Bacharach, einst der Hauptsitz rheinischen Weinhandels und darum wohl noch mehr, als wegen seiner Gewächse geseiert und besungen: "Wie manches Glas bezahl ich dir, Und hab' es nicht zerbrochen — Puch nicht ein Küßchen gibst du mir Und hast so viel versprochen! Und küsseh ich die werhprochen! Und küsseh wie debuld zerbricht, Wag auch ein Krug zerbrechen. —" (Nus "Die schone Kellnerin zu Bacharach" von W. Wältler.)

Bacharach benachbart. liegt, bas treffliche Steeg; ba liefern Lorch mit feinem Bobenthaler, Ofterfpan, Bellmich u. f. w. angenehme, oft febr füffige Chedem ging Tifchweine. ber Bein= noch viel nördlicher hinauf und bau Chroniften berichten, daß die ehrsamen Bürger von Roln fleißig Trauben felterten, die in den Stadtgarten gewachsen maren. Beut tenne ich nur als versprengten Uberreft ben Rebenbau am Siebengebirge, bem wir bas Drachenblut verdanten. Man hat mir im ichonen Bonn bas Beinchen über die Sutidnur gelobt, aber, icheint es mir, doch nur aus Lokalpatriotismus. Ich trink' dies Drachenblut freiwillig jeden-



Ubb. 47. Beinpotale und Glafer. 3m Rationalmufeum gu Manchen.



Abb. 48. Alte Burg und Mofelbrude ju Robleng.

Bom Standpunkte geographischer Logik müßte ich wohl vom Süden aus beginnen, vielleicht gar vom Bodensee mit seinen Seeweinen. — Aber es schickt sich nicht. —

Die Mofel fann es mit Recht verlangen, daß wir ihr den Bortritt laffen.

Der Rhein — die Mosel; es liegt auch für den Wein eine Bedeutung in diesem Geschlechtsunterschied. Der seurige, stolze Rheinwein — das milde, zarte Gewächs von der Mosel; Bruder und Schwester, oder, besser noch, Gatte und Gattin:

"Die schönste Hochzeit von der Welt Hält doch der Bater Rhein, Er hat die Mosel sich gesellt Als treue Gattin sein." (Herloßsohn.)

"Als Gott ber Herr ben Bein erschuf, Entstanden manche Arten. Und jeder Bein hat seinen Ruf Bom süßen bis zum harten — Bor allem unser Moselwein, Denn dieser wollt' ein Mädchen sein!" (Hölscher.) "Vinum Mosellanum est omni tempore sanum" — "Woselwein ist jeder Stund' böchst bekömmlich und gesund."

Gleicher Herkunft, gleichen Stammes find fie beide, benn beibe werden, mindeftens in den edelften Lagen, jest vorherrichend aus der Rießlingtraube gewonnen; und boch find beibe fo grundverschieden, bag eine auch nur leidlich gute Bunge faum je ernftlich in Gefahr geraten fann, Rhein= und Mofelwein zu verwechseln. Schwer, voll, fuß, energifch jener; leichter, mit etwas mehr Säure begabt und doch frifch, von feiner Blume, die bei edlerem, abgelagertem Bewächs sich zu wunderbarem, duftigem Bouquet fteigern fann, der andere, ber babei nicht felten einen, freilich oft gang verschwindend leisen Erdgeschmad zeigt, wie befonders der Erdener und der Urziger. Auch bas ift charafteriftisch, daß ber mannliche fraftige Rheinwein fpater feine hochfte Reife und Schönheit erlangt und diefe weit langer bewahrt, als im allgemeinen der Dofel=

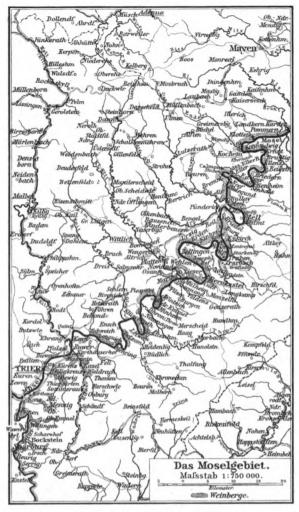

Das Beingebiet ber Dofel.

wein, gleichwie der Jüngling später zum Manne wird als das Backsichlein zur Jungstrau und zum Weibe, sich aber seine volle Küstigkeit länger erhält, als die Frau. ragen Wie es aber auch darin Ausnahmen gibt, wie einzelne auserwählte Frauen bis an die Grenze des Matronenalters schön bleischen, so ist auch mit einzelnen Edelgewächsen von der Mosel: ich habe vor kurzer Zeit noch einen 1874er Scharzhosberger (inspoweit es erlaubt ist, diesen hohen Herrn von der Saar dem Moselgebiete zuzurechnen), also einen sast dreißig Jahre alten Wein getrunken, der herrlich war, während man sonst zehn Jahre als die Durchschnittssandaner der Halbarkeit des Moselweins

anzusehen geneigt ist. Allerbings zeigen ältere Weine, auch schon heute edle 1893er, einen Charafter, der manchen echten Moselweintrinker zu sehr an Rheinwein erinnert.

Sehr hübsch, wenn auch wohl nicht in allen Faktoren mit dem allgemeinen Urteil übereinstimmend, charakterisiert Herr Karl Heinr. Koch in einem Broschürchen seinen geliebten Woselwein:

Er ift nicht ichwer, bid und voll; er ift nicht maftig, fett und schmalzig; er ift nicht weich und lappisch; er ift nicht ftumpf und falt; er ift nicht matt und tob; er ift nicht brandig; er ift nicht hochfarbig; er ift nicht zart und lieblich und auch nicht fuß, obgleich ihm biefe Gigenichaften gern angebichtet werben. Er ift leicht und flüchtig; er ift elegant und füffig; er ift feft und ftahlig; er ift raffig und charaftervoll; er ift voller Leben, frifch, fprigig und pridelnb er ist lichtfarben, grüngoldig schimmernd!

Die Alteren unter uns wersen fich noch der Zeit erinnern, wo man in vielen Teilen Norddeutschlands (von Süddeutschland und dem Auslande ganz zu schweisgen) den Woselwein ziems

lich über die Achsel ansah. Es gab wohl seine Kenner, die schon damals, vor vierzig Jahren, gute Lagen, hervorsragende Jahrgänge zu würdigen wußten; es gab daneben einen sesten Kreis von Schöppchenstechen, die unentwegt zu ihrem "Surius" schworen. Aber man konnte in Hamburg etwa oder Danzig oder Breslau auf die Suche gehen, wenn man einen trinkbaren Woselwein haben wollte. Ja, "Woselblümchen", "Königssmosel", "Muskatellermosel" gab's wohl, besonders als Bowlenweine — und andere phantastisch etikettierte, geschminkte Weinschen dazu — aber sie waren fast stets auch danach!

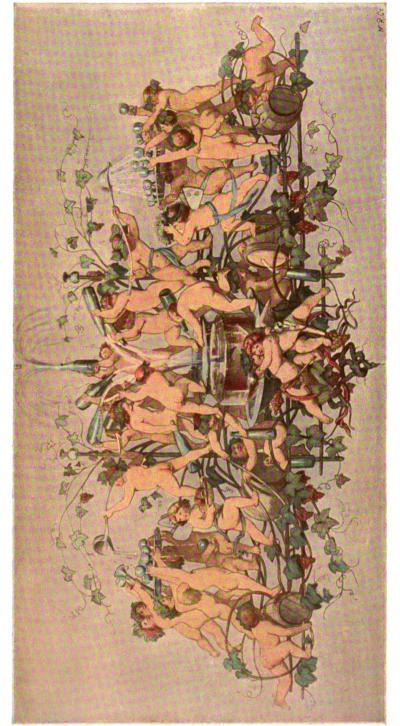

Maibowle. Aquarell von Theobor Mintrop.



216b. 49. Cochem.

Seit den fiebziger Jahren hat fich ein vollfommener Umichwung zu Gunften des Mofel= weins vollzogen. Man lernte ihn erft fennen und ichagen, nicht gulegt feine Bemacht angenehme Räuschchen". Er burgerte sich aber nicht nur als Aneip- und Tischwein ein, in Nordbeutschland vielfach den (in Folge ichlechter Ernten und der Reblaus = Bermuftungen verteuerten und ge= ichmierten) Bordeaux und vielfach auch bie fleineren Rheinweine verdrangend; feine befferen und beften Gewächse gelangten auch als edle Tafelweine zu hohem und höchftem Ansehen. Nichts ist charakteristischer, als baß man jest gerade am Rhein viel, vielleicht mehr Mofelwein trinkt als Rheinwein. Ber g. B. Roln fennt - von ber

"Ewigen Lampe" bis zum "Trepp= chen" -, wird das bestätigen; wer in rheinische Familien tommt, erft recht; und wer auf den, ihrer guten Beine halber berühmten Rhein= bampfern fährt, gang gewiß. Man lernte ben Mofelwein überall lieb haben - wie eine icone Frau. Das Jahr 1892 mit feiner fehr ichonen, 1893 mit feiner mundervollen Ernte, bann auch bie guten Jahre 1895 und 1897 halfen ben Sieg des Do= felweins vollenden. Bie ber Bein von 1900 werden wird, darüber ftrei= ten fich die Gelehrten noch. Quanti= tativ gab's rund eine breiviertel Ernte : qualitativ probt fich heute — Frühjahr 1901 - ber Bein noch nicht recht nach Bunfch, "er gibt fich noch nicht!" Aber jene großen Sahre haben nicht nur den Triumph des Mogefichert. felweins fie haben noch mehr gethan: burch fie wurden die Gaar= weine, von beren eigenem Reig man "draußen" faum etwas wußte, und ein guter Teil der Ruwer-

Wie anders das boch geworden ift! weine — beides die allernächsten Berwand= ten des Mofelweins - für die Mehrzahl der fröhlichen Becher gewiffermaßen entdedt. Selbst in Frankreich fennt und wertet man alle drei heute; das hab' ich mahrend ber fömmlichkeit, von der es sogar heißt: "er letten Pariser Weltausstellung recht oft erfahren, wenn ich im Reftaurant des Deutichen Pavillons mit Frangofen zusammensaß.

> "Run putt bie Glafer bligeblant, Es tommt ber rechte Tropfen! Und unter lautem Sang und Rlang Biehn wir ben erften Stopfen. Der Bein ift beutsch, ber Bein ift gut, Ift echtes Mofelrebenblut.

> Er ift nicht voll und bid und ichwer Und auch nicht plump und ftuftig; Er hat die allerfeinfte Bar, Ift wie ein Roslein buftig. Der Bein ift beutsch, der Bein ift gut, Ift echtes Mofelrebenblut.



Mbb. 50. Rovenich bei Entird.

So freudig wie die Sonne strahlt Ins Moselthal hernieder, Und wenn man sonst auch noch so prahlt, Das gibt's ja gar nicht wieder. Der Bein ist deutsch, der Bein ist gut, Ist echtes Moselrebenblut.

Und fröhlich baut im Sonnenbrand Der Winzer seine Reben, Beil lustig wird des Zechers hand Das Moselglas erheben.

Der Bein ift beutsch, ber Bein ift gut, Sft echtes Mofelrebenblut.

So plagt uns gar kein herzeleid, Bir müssen weiter trinken, Und sollten wir vor Seligkeit Uns in die Arme sinken. Der Bein ist deutsch, der Bein ist gut, Ist echtes Moselrebenblut."

Uralt ist ber Weinbau an der Mosel, älter vielleicht noch als der am Rhein, wie ja auch die den Wein mit sich tragende römische Kultur an der Wosel die ältere war und die gesestigtere. Schon der römische



266.51. Blid auf Trarbach von Traben aus.



Mbb. 52. Der alte Bollturm in Trarbach.

Dichter Ausonius, der der Mosella ein Loblied weihte, schildert den Fluß als den "Strom, dessen Rebengefilde mit dusstendem Weine bekränzt ist". Wein wächst und gedeiht heute fast an der ganzen Mosel. Hür uns kommt aber eigenklich nur das Gebiet etwa von Trier bis höchstens Cochem in Betracht; am unteren Lauf etwa noch Winningen.

Die Lagen sind auch an der mittleren Mosel, im echten Weinparadies, sehr verichieden. Richt nur auf den bofen "Cochemer Rrampen" ließe sich das alte nette Beschichtden anwenden von den leichtfinnigen Rneipbrüdern, die mahrend der Kirchzeit verbotenerweise im Wirtshaus fagen und deshalb vor Gericht gefordert wurden: fo der Richter aber hörte, daß fie nur Cochemer Rrampen getrunken, sprach er sie unverweilet los, benn bas mare icon ber Buge genug. Und leider: was wir im Binnenlande als Mofel bekommen, ift nicht immer gerade aus dem weltberühmten Roblenzer oder bem Trierer Rafino; es ift oft genug nicht einmal an der Mofel gewachsen, fondern, wenn's hoch fommt, an der Nahe; auch fteben gewiffe Sändler an der Mofel felbft im Ruf, mächtig Baffer und Buder zu verbrauchen - es ift aber wenigftens mit ber ärgften Banticherei in den letten Jahren beffer geworden.

Lang ift trot allem die Reihe ber erftflaffigen Beine.

"Auf fonn'ger Lenzesfeite, Da ftehn die Reben fchlant, In tiefer Rellerweite, Da liegt manch' fühler Trank.

D'lichter Schein! D fühler Bein! 3hr grünen Berge, o Fluß und Thal, gruß' Euch von Bergen viel taufendmal!"

(Red.)

Bilgert man bon oder Traben bon Trarbach die Mofel aufwärts, so trifft man auf einen weltbekann= ten Weinort nach bem anderen. Zuerft auf

Erden (mit ber fleinen, aber feinen Lage Treppchen, weil man nur auf folcher zu ihr hinauf gelangen fann), bann

auf Uerzig, beffen Beine neuerdings einen befonders guten Ruf erlangten, auf Beltingen (Schloßberg; Krescenz Eb. Buricelli), wo ein mittelfräftiger, aber recht bouquetreicher Wein gedeiht, einer ber beften an ber Mofel, wenn er aus der rechten Quelle getrunten wird; wir tommen nach Graach (Rirchlen, Simmelreich) mit bem foftlichen Josephshöfer (Gräfl. Reffelftattiches Majorat), und nach Bernkaftel, wo bie "Babestube" und vor allen ber "Doktor" gedeiht (Rrescenz Dr. S. Thanisch und Bürgermeifter Rung). Wer tennt fie nicht, bie luftige Mar von dem franten Rittersmann, ben alle Argte für unheilbar erflärten, und ber bann am Bernkaftler fich Genefung trant:

> "Bapft an ben echten Doktorwein, Ihr franten Bruder, ichentet ein: Der ift der befte Dottor!

... Der Rame Doftor aber blieb Dem Berg und Bein bis heute, Seut' macht er Krante noch gefund Und froh gefunde Leute!"

Den Josephshöfer charakterifieren Renner als "voll und fraftig, mit gang unvertenn= barem, eigentümlichen Bouquet"; den Bernfastler als "voll, schwer, mächtig" (für angeblich mit ber Lage bes Berges in Bufammenhang fteht, infofern bei der vor= herrichend füdlichen Windrichtung ber Rauch aus den Effen der Wohnhäufer über ihn hinzieht und auf ihm lagert.

Über Cues (Hofpital), wo in guten Jahren ein hochachtbares Beinchen mächft, geht's nach Liefer, wo ber Brauneberger (Lagen Paulinsberg, Falkenberg, Reifenberg) lobe-



Mbb 53. Beltinger Schlogberg und Buricellifdes Garbaus in Beltingen.

vergeffen!und nach Biesport, als beffen befte Lagen Falkenlei, Taubengarten, Großwingert, Guntherslei, Goldtropfchen gelten (Lei bedeutet Felfenhang, daher auch Lorelen), und in dem u. a. bas gräflich von Resselstattsche Majorat wunderbare Auslesen erzeugt. Servorgehoben muß hier auch noch der Throner Sofberger werden, der im Rebenthal der Thron mächft, welche zwischen Bieseinen Mofelwein), von tief grünlich-gelber port und Neumagen in die Mofel mündet. Farbe mit spezifischem Rauchgeschmad, der Das ist nur das allerwichtigste aus diesem

Ed.

Buri=

celli) nicht zu



Abb. 54. Graach und Relterhaus bes Jojefshofes.

herrlichen gewaltigen Weingarten, in dem sich eine gute Lage fast unmittelbar an die andere schmiegt, wo man immer wieder mit Pfarrius singen möchte:

> "Der Becher perlt von Moselwein, Und wo sein Klang erklingt, Da fällt mein Anker ein!"

Um das altehrwürdige Trier schart sich eine zweite Reihe edler Gemarkungen, und es scheint, als ob diese in neuerer Zeit ganz besonders bevorzugt würden. Da sind zunächst nächst Trier der trefsliche, seine Thiergärtner (Krescenz Rittergutsbesitzer Urthur von Sell), der charaktervolle Avelsbacher (Krescenz Bischisches Priesterseminar=Trier und Sanitätsrat Dr. Thanisch!)

zu nennen, dann aber die Weine aus den nahen Thälern der Ruwer und der Saar.

Ich sprach von ihnen schon und sagte, daß sie erst in neuerer Beit zu ihrem wohlverdienten Ruhm gekommen seien. Einer der vornehmsten unter ihnen macht freilich eine Ausnahme: es ist der köstliche Ruwerwein Grünhäuser.

Er ist von altersher hochberühmt; Hamm erzählt in seinem Weinbuch, daß schon 1793 ein Holländer von dem Grünhäuser Kloster St. Maximin ein Fuster Wein zu dem das mals gewiß enormen Preise von 1144 Gulden gekauft habe. Die Klöster und geistslichen Stifte waren und letztere sind zum Teil heut noch an der Wosel treffliche Weinbergsbesitzer — man könnte immer

noch das alte Wort vom "thevlogischen Bein" als dem besten anwenden, "weil die geistlichen Herren immer mehr auf die Qualität als auf die Quantität sehen".

Auch quantitativ waren die geiftlichen Berren von St. Marimin feine Roftverächter. Das erhellt aus fol= genbem : Gin Brior biefes Rlofters entzog feinen Confratres pro Tag einen Liter Bein, ber Erfparnis halber. Die Folge babon war. daß fämtliche Monche anfingen gu frankeln. Rach grundlichfter Untersuchung eines jeden einzelnen entdedte ber Dedi= cus, daß sie "Bant" gezogen hätten, weil ihre Magen nicht die gehörige Auffüllung gehabt. Bur Erflärung: Wenn ein Faß nicht regelmäßig gehörig aufgefüllt wird, fo daß oben am Spundloch ein weinleerer Raum entsteht, fo fest fich Bant - Rahn (ichlammige Bilgbildung) an. Bant ift ber offizielle Ausdruck an ber Mofel bafür. -

Seit 1882 find, für einen Breis von 600 000 Mark von Freiherrn von Solemacher erstanden, die schönen, sorg=



Mbb. 55. Etitette Berntafteler Dottor.

fältig gepflegten Lagen, 42 preußischen Morgen, im Besit bes Freiherrn von

Stumm, beffen feinfte Rrescenz noch immer als Mariminer (-Grünhäu= fer = Serrenberg) be= zeichnet wird und nicht felten die höch. ften Breife erzielt, die für Mofelwein überhaupt gezahlt werden, Breife, die mit benen der ebel= ften Sochgewächse des Rheingaus rivalifieren; fo bei den Frühjahrsversteigerungen 1896 für 2 Fuder (zu 975 Liter), die noch nie dagemefenen Breife von 11 010 und 12 750 Mart. Das herrliche But ge= winnt jährlich etwa 40 Fuber.

(Flaschenpreis für 1893 er vom Fusber 52 etwa 16 Mt.) Ein wunsbervoll rassiger Wein, duftig, zart und kräftig zu gleicher Zeit! Ein Kaiserwein — übrigens auch am deutschen Kaiserhose besonders hoch geschätzt. Fast alle diese Kuwers und Saarweine sind überhaupt, bei aller Verwandtschaft, kräftiger, spritziger, würziger als viele Gewächse von der Wosel selbst; auch sind sie meist (aus größeren Gütern stammend) vorzüglich entwickelt, zumal die Auslesen hochsein.

Aus dem fleinen Ruwerthal muß ich wenigstens noch den Karthäuserhofberger, den ganz vortrefflichen Caseler und Waldracher nennen; die Weine der Saar aber bedürfen eines breiteren Raumes.

Obenan steht hier wohl der herrliche, sehr blumige Scharzhosberger, nächst dem Grünhäuser früher schon der bekannteste Wein des ganzen Gebiets und von vielen Kennern noch viel höher geschätzt als jener; die besten Lagen besinden sich meines Wissenstim Besitz des Domkapitels Trier, des Herrn Egon Müller von Scharzhof, des Gutsbesitzts J. Roch - Willingen, der Geschwister Upp. Roch. Ihm nahe kommt der Scharzberger (Geschwister Müller = Roch und



Mbb. 56. Rathaus in Berntaftel.

Guftav Banrolgem), den aber an Raffe und Feinheit einzelne Oberemmeler Bemachfe, wie g. B. ber bes Rofenbergs (Gräfl. Reffelstattsches Majorat) und bes Agritiusberges vielleicht noch übertreffen. Erfter Rlaffe find bann weiter der befonders 1893 wundervoll geratene Wiltinger (beste Lage Rupp; erfte Krescenz Geschwifter Roch= Biltingen), der Wawerner (Berrenberg; Krescenz Jacob Ling, Trier), der Ahler (Rresceng Frau Dr. Gort), ber Bodfteiner (berühmt die Rrescenz der Witme Umlinger), ber Beisberger, ber Odfener, ber foftliche Cangemer - lobenswert ber Feilfer, ber Dber= und Diedermenniger. Es scheint übrigens, als ob der Beinbau an der Saar noch großer Entwidelung entgegenginge. Die Rönigl. preußische Regierung, die bisher nur am Rhein Beinberge befaß, hat, in richtiger Erfenntnis ber Sachlage, denn auch neuerdings fowohl bei Odfen als auch im Avelerthal bei Trier



große Domänen-Weinberge angelegt. Für die steigende Beliebtheit dieser kräftigen, prickelnden, zauberhaft frischen Weine sprechen auch die im Handel erzielten Preise. Ich gebe, als für den Privatmann am wichtigsten, wieder nur einige Durchschnitts-preise erstklassiger Flaschenweine bekannterer Herfunst und zwar, weil gerade für die Saar bezeichnend, von 1893, 1895 und 1897: Gewächs 1895 er Wawerner Herrenberg 6 Mt.; 1895 er und 1897 er Wiltinger Auslese 6 Mt.; 1893 er Wiltinger Auslese 9 Mt.; 1893 er Bocksteiner Neuwieser 10 Mt.; 1895 er Scharzhosberger Auslese 10 Mt.; 1893 er besgleichen 12 Mt. Es sind das Preise, wie sie vor zwanzig Jahren, außer

allenfalls für Magi= miner Grünhäuser und Scharzhosberger, nie= mand in Deutschland für Moselweine bezw. Saar= oder Ruwer= weine angelegt hätte.

Aber zum Trost für alle die sei's gesagt, die nicht über große Schätze verfügen und doch gern ein gutes, reines Glas Wein trin-

fen: es ist Aussicht, daß sie auch das von der lieben Wosel bekommen. Wer nur an der richtigen Thüre, bei einem so= liden Weinhändler, anpocht, dem soll der gute, reine Tropfen mindestens für die nächsten Jahre garantiert sein zu erschwinglichem Breise.

Drum füllt befränzte Becher Mit würz'gem Moselwein, Und schlerft, beglückte Zecher, In froh und heiter ein!

Auch die Bowlensfreunde mögen das von profitieren, die ja den leichten Mosfel jedem anderen Beine vorziehen — zur Maiweinsbowle vor allem:

Ein Kräutlein, das mag gerne Im Waldesschatten blühn. Die Blüten kleine Sterne, Boll Maienduft das Grün.

Das wollen hoch wir halten, Beil es das herz erfreut; "Herzfreude" bei den Alten, "Baldmeister" heißt es heut.

Der Wein, der im Thal der Nahe und in deren Nebenthälern, besonders im Alsanz- und Gulbenbachthal, wächst, hat gewiß Verwandtschaft mit Rhein- und Moselwein, von beiden etwas und doch, was die Bingener auch sagen mögen, trop vieler



Mbb. 58. Biesport.





Mbb. 59. Etifetten 1893er Biesporter Golbtropfden und Erbener Treppden.

Sorgfalt der Winzer, von beiden im allsgemeinen nicht gerade die allerglänzenosten Eigenschaften. Die mittleren und kleineren Weine, fast nur weiße, kommen zum großen Teil entweder unter rheinhessischer Firma oder unter einer Moseletikette an die Trinker. Nur einige Gewächse, zumal auß der Nähe von Kreuznach, dem großen Weinhandelßplatz, zeichnen sich wirklich auß, treten selbständig vor unß hin. Da ist vor allem der vortrefsliche Schloß Kautzenberger, der edelste Tropsen an der ganzen Rahe, da sind die Gemarkungen Bretzenheim, Hisselssheim und Royheim; Hisselssheim wurde der Wythe nach einmal mit einem einzigen gewaltigen Stieseltrunk vom Landeßherrn gewonnen:

Doch Boos von Walbed rief von fern: "Mir her das Schlüdchen! Zum Wohl Ihr Herrn!" Und ichwenkte ben Stiefel und trank ihn leer Und warf fich gurud in ben Seffel ichwer,

Und sprach: "Herr Rheingraf, ließ der Kurier Richt auch seinen anderen Stiesel hier? Wasmaßen in einer zweiten Wette Uuch Roxheim gerne verdienet hätte." (Pfarrius.)

Auch die Sobernheimer, Disibodensberger, die Sarmsheimer und Münsterer sollen in diesem Zusammenhange wenigstenserwähnt werden — ich möchte ja Niemand Unrecht thun!

Durchaus eigenartig ift der Ahrwein. Das wilbromantische Thal liefert, meist aus mühsam auf den Schieferterraffen der steilen Berghänge gepflegten Spätburgundertrauben, einen prächtigen Rotwein, der im



Mbb. 60. Trier.



Mbb. 61. Das Grunbaus.

Range vielsach unmittelbar hinter dem Aßmannshäuser gestellt wird. Biel Körper und ein seiner vornehmer Burgundergeschmack zeichnen diesen Uhrbleichert aus, der eigentlich heute kaum noch "Bleichert" genannt werden dürste, denn er hat meist schöne volle rote Färbung. Um höchsten wird der seingärige, seurige Walporzheimer geschät (beste Lage Domlay):

"Bei Walporzheim am Gehänge der Schlucht — Gott segne das heurige Jahr! — Da wächst Sankt Beters köstliche Frucht, Die seurige Traube der Ahr.

Und jeder, der munter das Thal durchwallt, Kehrt gern bei dem Heiligen ein. Der schenkt ihm in unverfälschter Gestalt Die würzige Labe für jung und alt, Den dunkelroten Wein."

(5. Grieben.)

Nur noch einige Worte über den Wein aus dem schönen Neckarthal, den die feuchtfröhlichen Studenten Heidelbergs und nicht zulett Scheffels Rodensteiner berühmt gemacht haben. Aber auch so manches andere lustige Liedlein erklang ihnen zu Ehren:

> "Bu Heibelberg im Pjälzerland Da ist fürwahr gut sein, Dieweil ein edler Trunk zur Hand Und Mägblein jung und sein. Bu Heibelberg beim großen Faß, Da war auch ich einmal — Herrjeh! ist da die Lust so naß Im lieben Nedarthal!"

> > (C. v. Neumann.)

Es machsen sowohl im Badischen wie besonders im Württembergischen Nedarthal





Mbb. 62. Etifetten 1893er Grünhaufer.

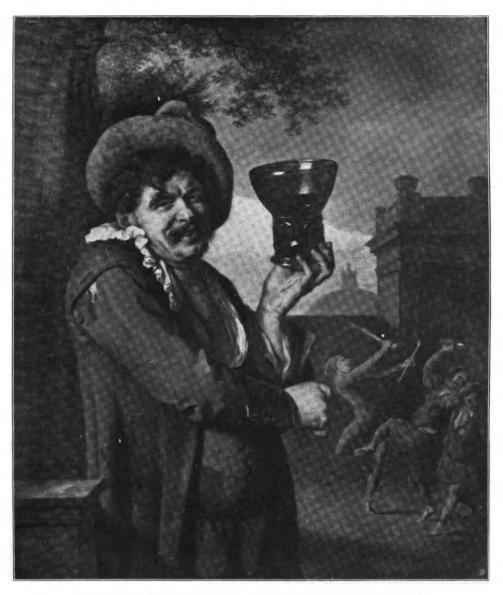

Ein Trinter. Rach dem Gemalbe von Urn de Bois in der Pinatothet gu Munchen. (Phot. Berlagsanstalt Brudmann, Munchen.)



recht trinkbare, wenn auch meist etwas herbe Gewächse, unter benen besonders das von Weinsberg, wo jetzt eine ausgezeichnete Weinbauschule besteht, hervorragt. Warum das Sprichwort gerade sagt: "Neckarwein — Schleckerwein", hab' ich freilich nie recht verstanden. Über die engere Landesgrenze kommt wohl nur wenig — zumal die Leutchen dort gern selbst den Becher schwingen —.

"Ein frischer Trunk vom Fasse her, Danach steht mein Berlangen; Die schönsten Häuser sind es boch, Dran grüne Kränze prangen. Bo solch' ein liebes Zeichen lacht, Da ist mir recht in sinstrer Nacht Ein Sternlein aufgegangen!"

(B. Wadernagel.)

Nicht viel anders weiß ich vom Tauber = thal zu berichten, wo stellenweise, wie in



Mbb. 64. Bingen unb bas Rabethal.

Mergentheim und Markelsheim, ein recht feuriger, würziger Wein gewonnen wird, so baß das alte Lied nicht ohne Grund rühmt:

"Im fruchtbaren Taubergrunde — Wächst Wein start und gesunde!"

Bielleicht darf ich hier — wenn's auch nicht ganz logisch unter die Überschrift passen sollte — gleich den allbeliebten badischen weißen Markgräfler von den Borbergen des Schwarzwaldes anreihen, einen milden und frischen, lieblichen Taselwein, meist aus der Gutedeltraube gezogen (Hauptproduktionsorte: Feldberg, Müllheim, Lörstach, Lausen, Istein, Grenzach 2c.). Der Markgräfler kann sogar ein hübsches Alter vertragen. Weiter erwähne ich den seurigen, noch viel zu wenig bekannten Glotterthaler —

"Beim Ablerwirt im Glotterthal, Da hab' ich brav gezecht — Berhaßt ist mir und ganz zur Qual, Das nüchterne Geschlecht. ... Drum, wer des Tages Ernst versteht, Der lobe noch einmal, Bevor die trockne Zeit vergeht, Den Wein im Glotterthal!"

(Th. Sarizewintel.)

Bulet noch sei endlich des roten, burgunderähnlichen Affenthaler aus der Ortenau gedacht, eines der besten deutschen Rotweine:

"Es steht ein Berg im Badnerland Der Berg vom Affenthal, Bon früh bis spät im Sonnenbrand, Das macht ihm wenig Qual. Er thut's um seinen lieben Sohn, Den Affenthaler Wein; Ein herrlicher Philister schon Muß dieser Alte sein!

Nun sagt, wie ist der Bein getaust: Der Affenthaler Bein? Beil man sich einen Affen kauft Um einen Thaler sein? Hat der Gorilla hier gehaust In alter Heidenzeit, Bevor die Flut hereingebraust, Und weiß man das noch heut?

Ein fühler Alofterkeller stand Bor Zeiten in dem Thal, Das Ave klang ins weite Land Bom Berg im Abendstrahl. Bon Ave stammt das Avethal? Ein andrer glaube das! Ich denke ans Schlarassenthal Und schütte voll mein Glas!"

(Qubm. Gidrobt.)



Mbb. 65. Das Glotterthal im Schwarzwalbe.



Mbb. 66. Bodsbeutel (Driginalflafche).

## Der Frankenwein.

Frantenwein - Rrantenwein.

hier, im gesegneten Unterfranken, am gewächsen: dem vortrefflichen Stein= und Main, in der Umgebung der alten Krumm= dem Leistenwein. stabsstadt Würzburg, begegnen wir noch Seit dem achten Jahrhundert schon einmal einem wirklich hochgeborenen Herrn, weiß man von ihm, und seine Wertschätzung

einem Fürsten unter den deutschen Ebel- ift durch alle Beiten die gleiche geblieben.



Mbb. 67. Blid über ben Stein auf Burgburg.



Mbb. 68. Das Juliushofpital gu Burgburg.

Er ist allerdings kein Wein zum Zechen; er will mit Berstand und Borsicht getrunken sein. Mancher mag freilich manchmal nur ungern Maß darin halten und singt beim Zechen:

"Und die Würzburger Glödli Ham a schön's Geläut — Und die Würzburger Mäbli Sind freuzbrave Leut'!"

In den besten Lagen heut nur aus der Rießlingtraube gewonnen, ist der ersteklassige Frankenwein, goldig im Ton, ein seuriges, würziges und sehr markiges Gewäcks, in der Jugend süß, im Alter — und er kann älter werden als wohl jeder andere deutsche Wein — trocken, reich an Bouquet. Man hat sie, diese herrlichen Weine, rund um die Erde geschickt, die Tropen und den Äquator passieren lassen — ohne künstlichen Spritzusat — und sie sind heil heimgekehrt.

Stein und Leiste sind, wie ich schon bemertte, die besten Lagen. Die Leiste umfaßt kaum 25 Bektar; sie liegt am Sudhang der Citadelle von Burgburg, auf dem blutgedungten Boben, auf bem im Dai 1525 die Bauern Florian Gegers im Sturm auf die Befte dahingemaht murben. Seut gehört die Leifte zu etwa einem Drittel ber Rrone Bayern. 3m berühmten Soffeller bes Refibengichloffes gu Burgburg, vielleicht des ichonften Barocfichloffes Deutsch= lands, lagern benn auch bie edelften Leiftenweine, zum Teil Jahrhunderte alt, und am Sofe in Munchen tann man hoben Gaften einen Wein borfegen, der an Eigenart und Feinheit taum feines Gleichen hat. Auch der größere Stein ift jum Teil im Besitz der Rrone; andere Teile gehören bem Spital zum heiligen Beift und bem Juliusspital. Wer von beiden die Rrone verdient, ift ichwer zu enticheiden : ber Stein gilt für feuriger und blumiger, ber Leiftenwein für füßer und lieblicher. Außer diefen beiden erften Lagen verdienen die Sarfe und ber Schalfsberg noch besondere Ermähnung.

Eine Eigentümlichkeit bes Burzburger Beinhandels ist von altersher die originelle

Flaschenform, ber kurze, diedbäuchige, rundliche Bocksbeutel, ber allmählich so charakteristisch geworden ist, daß man den Steinwein nicht selten kurzerhand als "Bocksbeutel" bezeichnen hört. Preise der Rgl.
Hoftellerei Würzburg u. a.: 1893 er SteinAuslese der Bocksbeutel zu 1 Liter 10 M.;
1893 er Rießling - Auslese 12 M.; aus
dem Spital zum heiligen Geist: 1893 er
Stein-Riepling 5 M.; 1893 er Stein-Auslese 16 M.

"Bodes-Bentel glüht und schwillt, Firnetrunt erneut sich —"

(Felig Dahn.)

Der Main, die Saale besitzen aber auch, abgesehen von den Hochgewächsen aus der Umgebung Würzburgs, hochachtbare Gemarkungen, deren eigenartige, sehr haltbare Gewächse wohl nicht immer nach Berdienst und Würdigkeit geschätzt werden — wer sie nach den Tränklein bemißt, die manch ehrsamer Weinschenk in der fränklichen Vadestadt Kissingen verzapst, thut ihnen bitter unrecht. Die Gewächse von Randesader mit den Lagen Pfülben und Lämmerberg, Schloß Saaleck, der durch ein nußartiges Aroma ausgezeichnete Kalmuth bei

Homburg (Fürstl. Löwenstein - Wertheimsche Kellerei), der Hörsteiner Abtsberg (Kronbesit) sind ganz ausgezeichnete Weine.

Altmeifter hamms treffliches Weinbuch, das leider seit 15 Jahren nicht wieder erschienen ift, knupft an die Bemerkung, daß der edle Sorfteiner im Alter den fpanischen Weinen ähnlich wird (wie überhaupt ber Frankenwein fich zu einem Wein von füdlandischem Beschmack auswachsen fann), ein hübsches Beschichtchen. Gin greifer spanischer Grande war einst im Rlofter von Seligenftadt, dem der Sorfteiner damals noch zuwuchs, zu Gafte, und der Abt ließ eine edle Flasche nach der andern auffahren. Aber ber Sifpaniole schüttelte beim Rheinwein, beim Mofel, beim Bfalger nur das würdige Haupt: "Non est vinum!" Bis dann endlich bas Gigengewächs, ein uralter Borfteiner, aus dem Reller empor= ftieg. Da hob ber Grande fein Blas und fprach feierlichst: "Hoc est vinum."

"Der Spanier hat's gefostet, da blist mit einem Mal Im halberloschnen Auge der wundervollste Strahl. Er trinkt in langen Zügen: "Ja, das — das nenn' ich Wein! Gott hab' ihn ewig selig, den hochgelobten Stein, Wo solch' ein Trunk gewachsen . . . . . "



Mbb. 69. Beintanne im Dufeum gu Raffel.



Mbb. 70. Gin Cat Beinglafer in Baccaratichliff. Bon C. Barfd & Co in Berlin.

## Deutschlands übrige Weingebiete.

Ich tann bei den bisher noch nicht behandelten deutschen Beinen nicht ausführ= licher verweilen. Richt weil ich nicht noch das eine ober andere Traubenblut ichatte! Nicht weil ich etwa die Bedeutung der Weinproduktion, des Weinhandels in bem einen ober andern Bebiet migachtete! Rein - einfach, weil mir ber Raum fnapp ift. und weil alle übrigen Beine im großen Bertehr benn boch nur eine untergeordnete Rolle fpielen. Leiber gum Teil - gewiß! Aber es ift boch nun einmal nicht anders. Die einen erfreuen fich nur lotaler Beliebt= oder gar Berühmtheit, nicht felten weil die Erzeugung der befferen Lagen nur werden zu Schaumwein verarbeitet; manche höchft ichatbare Weinchen find auch zu un= beständig, vertragen Lager und Transport ichlecht. Die meiften bewältigt der lobefame Durft ber engeren Landeleute.

In erfter Linie möchte ich noch ber Weine ber Reichslande gedenfen, von benen man hoffen darf, daß fie fich in Großdeutsch= land allmählich ein breiteres Absatgebiet Alle Renner find ber Meinung: erobern. die Borbedingungen dazu find gegeben es fehlen nur noch, tropdem vieles beffer geworden ift in den letten 15 oder 20 Jahren. die forgfältige Bflege ber Reben und ber jungen Beine, bas ftarte Beftreben, nicht gering ist, die andern segeln, mehr oder nur auf Masse, - nicht nur trinkbare weniger, unter fremder Flagge oder fie Tifchweine -, fondern auf Qualität gu



Mbb. 71. Meersburg am Bobenfee.

produzieren. Es könnte bann gar nicht ausbleiben, daß die Bemartungen Rappoltsweiler (mit feinem fraftigen Bahn und Trottader), Reichenweier (Sporen), Türtheim (Brand), Thann (Rangen), Boltheim, Gebweiler (Wanne und Ritterle) u. f. w. im Ober-Elfaß, daß auch im Unter-Elfaß die befferen Lagen von Wolgheim, Dambach, Barr, Molsheim (Finkenwein) u. a. Klassen= weine in den Sandel brächten. Die Unlage tritt bei fast allen im Elfaß gebauten Rebenforten hervor, beim edlen Riegling,

erhaben, werden einige Strohweine bes Elfag, aus ben Begenden um Bebweiler und Rappoltsweiler gerühmt. (Strohwein nennt man Weine, die aus auf Stroh getrodneten ausgesuchten Trauben fehr fpat, im Elfaß erft zwischen Januar [Drei-Rönigs-Bein und April gefeltert werden.) Man schildert fie als hochfeine Liforweine, überaus würzig, fast ölig, goldgelb. 3ch fann's nicht aus Gigenem bestätigen, benn ich hab' folden edlen Elfaffer nie . . . auch nur gu feben bekommen; er foll meift ber auch hier einen fehr blumigen Bein von den Produzenten felbft im Reller feft=



Mbb. 72. Grunberg in Schlefien.

erzeugt, beim Traminer, beim aromatischen gehalten werden als köstliche Krankenlabe. Mustateller. Sang doch der alte Fischart, halbwegs felbft ein Strafburger:

Der liebfte Buhle, ben ich han, Der liegt beim Birt im Reller. Er hat ein hölg'nes Röcklein an Und heißt ber Muskateller. Er hat mich nüchtern trunten g'macht Und fröhlich heut den gangen Tag, Gott gebe ihm heint gute Nacht.

Bor biefem Buhlen, ben ich mein', Bill ich Dir bald eine bringen; Es ift ber allerbefte Bein, Macht luftig mich zum fingen. Frischt mir das Blut, gibt fein Mut All's durch fein Rraft und Eigenschaft. Run gruß' Dich Gott, mein Rebensaft!"

Als gang hervorragend, über jedes Lob

Lothringen erzeugt im Begenfat zum Elfaß hauptfächlich Rotwein von burgunderähnlichem Typ. Lothringer Trauben finden heute außerdem im großartigen Maßstabe für die Schaumweinfabritation Berwendung.

Ubrigens find die Reichslande die weitaus größten Weinproduzenten Deutschlands; fie bringen fast ein Drittel ber gefamten deutschen Beinproduftion hervor.

3ch ftreife mit Achtung den Seewein von ben Ufern des ichonen Bodenfees, ben man freilich nach meiner unmaßgeblichen Erfahrung nur an Ort und Stelle - und dann auch nicht immer! - gut trinkt (roter Meersburger), um mich mit einem großen Sprunge aus dem fonnigen, reich= gesegneten Süden in unser kargeres Rordbeutschland zu versetzen.

Aber ich will's gang furz machen. Alle die Beine und Beinchen aus dem Saale= und Unftrutthal, aus der Umgebung von Meißen und von den Bergen bei Dresden und Birna, wie die aus ben Odergefilden bei Brunberg in Schlesien, aus Tschicherzig und Bomft find ja fo übel nicht - wie ihr Ruf. Der freilich ift greulich, aber es gibt in fehr berühmten Beingebieten weit ichlimmere Schattenseiten, bas fann ich aus Erfahrung bestätigen. Insbesondere manch' Bein aus Freyburg an der Unftrut und gerabe manch' Grünberger ift, in guten Jahren, unerwartet gehaltvoll und - noch unerwarteter — burchaus nicht ein Säuerling erster Rlasse; es stimmt durchaus nicht immer, was der alte Matthias Claudius unter feinem Pfeudonym Usmus in biesmal feltfam holprigen Berfen fundete:

"Thüringens Berge, zum Exempel, bringen Gewächs, sieht aus wie Wein — Ift's aber nicht: man kann dabei nicht singen, dabei nicht fröhlich sein."

Aber alle diese Weine gehen, insoweit sie nicht im Produktionsgebiet getrunken, auf Kognak oder ... Essig verarbeitet werden, als Verschnittweine an die großen Weinhand=

lungen und Weinfabriken, um vielleicht als

Rüdesheimer ihre Auferste= hung zu erleben. Traurig — aber wahr - fie ver= zichten eben, wohl ober übel, auf die eigene felb= ftändige Eri= fteng! Bie lau= tet doch die Beschichte von dem Roftoder Groß= weinhändler,

dem sein Haus und Speicher abbrannten? Jam-Liernd betrauerten die Freunde seinen Berlust und den Untergang all' der Ebelgewächse — er aber hob abwehrend die Hand: "Tröst't Euch, Kinners! Die Hauptsfad is gerettet ... die Etiquetters!" Es genügt ja heut noch, wenn ein vorsichtiger Kellersproduzent seinem Preiskurant vordruckt: "Die Benennung der Weine soll nicht so deren Geburtsort, als ihren allgemeinen Charakter kennzeichnen." Ja . . . die Etiquetters!

Sehr groß ist übrigens die Quantität ber norddeutschen Beine, die in der Schaumweinsabrikation zur Berwendung gelangt. Davon an anderer Stelle.

Der arme Grünberger, was hat er zumal nicht alles erdulden müssen! Daß man in Schlesien den Kindern mit einem Glase Grünberger drohen soll, wenn sie nicht in die Schule gehen wollen, ist noch das wenigste. Auch die Kühnschen Spottverse:

"Auf Schlesiens Bergen, ba wächst ein Bein, Der braucht nicht hite, nicht Sonnenschein — ", bie mit bem Berzweiflungsruf bes Sängers und Trinkers schließen:

"Doch mehr zu trinken folch fauren Bein - Mußt' ich ein geborener Schlefier fein!"

auch sie mögen noch hingehen. Daß man ihn aber "Rachenputer" nennt, ja sogar Lacrimae Betri (. . . und er ging hinaus und weinte bitterlich!) — das ist hart! Die Grüns

berger find je= boch ftolz auf ihren Rebenbau und eifrig in fei= ner Pflege. Dor= ten erzählt man gern bas Märlein von dem Rei. fenden, der fich in Bomft auf bem Bahnhof einen Schoppen Landesgewächs reichen läßt und fich nach bem Shlud ersten mit greulich ver= zerrtem Beficht schüttelt; worauf ber Wirt entschuldigend fagt: "Ja, Grünberger, Berr, ift's freilich nicht!"



Abb. 73. Der ichlefifche Beder und ber Teufel. Rach bem Gemalbe von Eb. Grugner. (Dit Genebmigung ber Photographifchen Gefellichaft ju Berlin.)



Mbb. 74. Rlofterneuburg.

## Die Weine von Österreich-Ungarn.

Nullum vinum - nisi Hungaricum!

Donau befitt in der Mehrzahl feiner Staaten eine außerst umfangreiche Weinproduktion: es erzeugt wohl viermal fo viel Wein als bas Deutsche Reich. Allererftflaffige Sorten find darunter, mahre hochedle Bewächse, und gang vortreffliche Mittelweine. Erogbem ift nicht zu leugnen, daß der Durch= schnitt der Erzeugung, berechnet nach dem Broduftionswert pro Bettar, recht weit unter bem Deutschlands fteht: nach ben letten mir gur Berfügung ftehenden Bahlen gewinnt man im Durchschnitt im Deutschen Reich etwa 767, in Ungarn 200, in Ofterreich 400 Mart vom hettar Reben= fläche. Allerdings ift in den letten Jahr= zehnten, vor allem durch die Weinbauschule zu Klosterneuburg unter Baron v. Babos reichischen Beinbau geschehen, und er ent= öfterreichische Beine) getrunken werden. Uber-

Das Doppelreich an ber ichonen blauen widelt fich ungeachtet schwerer Beimfuchungen durch Rebfrantheiten entschieden in erfreulich aufsteigender Linie. Charatte= ristisch ist auch hier, daß der ungeheure Löwenanteil der Gesamtproduktion (bie man auf jährlich ungefähr 200-250 Mia. Mf. an Wert schätt) trot fich ftart fteigenden Biertonfums im Lande fonsumiert wird; nicht viel über den zwanzigsten Teil burfte über die Grenze geben.

Um vom Norden anzufangen, erwähne ich aus Bohmen ben roten Melnifer und den weißen, in guten Jahren gang vor= trefflichen Bein von Bercovic - Bewächse, die wohl auch viele reichsdeutsche Lefer in den schönen, heilfräftigen bohmischen Badeorten fennen gelernt haben; aus Mähren die Bnaimer Beine, die in Ofterreich felbft Leitung, viel, fehr viel fur den ofter= meift als Reger und Markersdorfer (nieder=

aus reich an Rebenhängen ift bas Aronland der Monarchie: Nieder= Öfterreich. Dbenan fteht bier altberühmte ber edle Beigwein von Gumpoldefirchen, dessen Ausbrüche bem Tofaner nicht unähnlich und ein mahrer, aber felte= ner Benuß für Ren= ner find :

"Ber Gumpoldsfirchner trinkt zwei Maß, Der kann allein nit gehn sein' Straß —"

> (Lieb aus bem fechgehnten Jahrh.)

Gleichwertig, ebenfo bouquetreich, stellt sich ihm der Klosterneuburger zur Seite.



Mbb. 75. Baron von Babo.

ber ihrem Stift ben Scherznamen zum "rinnenden Bapfen" eingebracht hat. Es folgen mit febr gu= ten Beinen, bon der Reblausplage jest wohl leidlich er= holt, Böslau bei Ba= den (Schlumberger= Golbed), Rugdorf (Nußberger) und Rahlenbergerdorf im XIX. Wiener Gemeindebegirt, Deilberg - an Rot= meinen wiederum die von Boslau und von Maten.

Ungezählt bleibt die Reihe der großen und kleinen Weinorte, in denen sich Alt und Jung, Arm und

Ehre den wackeren Benediktinern, die die- Reich am "Heurigen" erfreut! fen wahrhaften "Prälatenwein" erzeugen, Alls ich vor zwei Jahren, nach langer



Mbb. 76. Gumpolbstirchen.

Frift, wieder einmal im ichonen Steier= mark war und mit meinem verehrten Freunde, dem Siftoriter Professor von Bwiebened in Grag, auf Rofteprobe auszog, war ich gang überrascht von ben fteirischen Beinen - und erftaunt, daß biefe nicht eine höhere Stellung im Beinwelthanbel einnehmen. Mir ichwebten fie von früher her als auffallend troden und höchst herb vor: was ich aber jest trank, waren volle, etwas

viele fehrten nicht im Bogener Bagenhäust ein, um ben feurigen, roten St. Magdalener zu erproben! Ich will gar nicht ein= mal behaupten, daß man in ber alten Rünftler= und Dichterkneipe grad' den aller= beften Tiroler erhält, aber wer möchte durch die Stadt Walthers von der Bogelweide reifen, ohne die Stätte besucht zu haben, wo Baul Benje, Bans Bopfen, Bans Boffmann fo fröhlich gebechert, die Defregger, Grügner, schwere, aber wirklich prächtige Tropfen. Wer Raulbach, Simm und so viele andere Maler



2166. 77. Böslau.

einmal einen Berfuch machen will, laffe fich einen Luttenberger (Jerusalemer) kommen, einen ftarten Beigwein, beffen Ginburgerung in Norddeutschland ich nur empfehlen könnte; es ift ein Beinchen, das ich zu Auftern felbft dem Chablis vorziehen murde.

Und nun das gesegnete Tirol! Abgefehen von den hohen ungarifden Berren, ift der Tiroler wohl von allen öfterreichi= ichen Beinen am befannteften, am beliebteften. Und er verdient's auch. Die große Schar der Touriften, die Jahr um Jahr Erholung in den Tiroler Bergen sucht und findet, hat ihn ichaten gelernt und feinen Ruf weit über

mit ihren Werfen als Dankesgaben geschmückt haben. St. Magdalener und andere feine Tropfen fredenzt auch Alois Tichurtichen= thaler in feinem reizenden Torglhaus in Bogen. Und ber füffige Ralterer Seemein aus Überetich, den Baron von Dipauli gieht - wer hat ihn nicht einmal im Rößl zu Ralteren bei ber liebensmürdigen Wirtin probiert? Ber nicht den Terlaner, die vollen Burgunder von Schlot Ramet bei Meran (Boscarolli), den Rreugbicheler Riegling (v. Zollinger), die trefflichen Beine von S. Michele, den Teroldigo (Graf Martini), den Ifera (Graf Fedrigotti)! Die Reihe bie engeren Landesgrengen verbreitet. Wie der in erfter Linie ftehenden Bewachse ift 60 Dalmatien.



Mbb. 78. Blatchen im Ertergimmer bes Bagenhaust.

damit bei weitem noch nicht erschöpft bas ganze sonnige Etschthal gleicht ja einem großen Beingarten, und in den Begirten des Bal Sugana, am Gardasee reiht sich Rebenhang an Rebenhang. Schon heute wandern die Tiroler Beine, die vor zwanzig Sahren noch felten über die Grenze tamen, weit hinaus; man findet fie in gang Ofterreich, man findet sie fast überall in der Schweiz, und in Bayern (wo das Bier feineswegs berart Alleinherrscher ift, wie man glaubt) mehrt fich die Bahl der Tiroler Weinstuben von Jahr zu Jahr. Wohl schmedend, bekommlich, reizvoll - das ift die Signatur ber Tiroler Beine, die noch eine große Zukunft vor sich haben.

Eine große Zukunft möchte ich aber vor allem einem anderen Weinland der Monarchie zusprechen: Dalmatien! Bei uns ist der Dalmatiner Wein sast unbekannt — nur die Weinhändler kennen ihn, insoweit sie ihn nämlich zur Fabrikation von Bordeaur brauchen. Auch ich wußte, als ich zum erstenmale die romantische Küste Dalmatiens mit ihren alten, an Erinnerungen aus römischer und venetianischer Zeit reichen Städtchen und den Inselssor, der ihr vorstädtichen und den Inselssor, der ihr vorstädtigen und den Inselssor und der ihr vorstäden und den Inselssor und der ihr vorstädtigen und der ihr vorstädti

gelagert ift, besuchte, herzlichst wenig von einem Dalmatiner Gemächs, höchstens baß ich gelegentlich einmal den köstlichen gold= gelben, würzigen Maraschino von Sebenico, ber bem Mustat Lünel feltfam ahnelt, getrunten hatte - nicht zu verwechseln mit bem, auch aus Dalmatien (Bara) ftammenden, aus Rirfchen bereiteten Maraschinolitor. In wenigen Bochen lernte ich damals eine geradezu erftaunliche Fulle vortrefflicher, vielfach geradezu erftklaffiger Weine tennen. Um nur einige wenige gu nennen: ben gelben feurigen fußen Bugava von der ichonen Infel Bragga, den rubin= roten, rofenduftigen Moscato del Rofa von Almissa, einen Likorwein von gang eigenem Bauber, den ähnlichen Beceno von der Infel Curgola, den Profecco von Sabion= cello - bann jeboch die tiefbunkeln Land= weine, die in geradezu erftaunlicher Menge produziert werden, voll, nicht felten mit den Spuren mangelhafter Pflege behaftet, aber bekommlich und trot einer gewiffen Berbigfeit wohlschmedend. Ich erinnere mich, in einer elenden Schenke mitten zwischen den Trümmern des altrömischen Salona, unweit Spalato, der halb in die Raifer-

burg Diokletians eingebauten Empore eine Rote getrunken zu haben, die ich in Berlin gern als Tifchwein verwöhnten Gaften vorsetzen wurde! Und wie spottbillig! Gine Färbkraft haben diese Rotweine, wie ich fie bei feinem anderen Wein beobachtete, ein Sherrnglas - ich habe wiederholt die Probe gemacht — gab einer ganzen Karaffe Baffer die schönfte Bordeaurfarbe. Dalmatien ift noch ein vielfach unentwickeltes Land, Neuland im gewiffen Sinne. Das gilt auch bon feiner Beinfultur. Aber alle Borbedingungen find hier vorhanden, eine Produttionsftätte erften Ranges ju ichaffen, nicht nur Maffen zu erzeugen, die dem Sandel als willt ommene billige Berfchnittweine gelten, sondern auch Likörweine, die mit den besten, ähnlichen spanischen und frangösischen Bemächsen zu fonfurrieren vermöchten, und, nicht zulett, gute Tischweine, die fich unter eigener Flagge ein großes Absatgebiet erobern fonnten. -

Und nun endlich Ungarn, das Weinland par excellence!

Gewiß: jeder Leser dieser Zeilen kennt Ungarwein . . . aber wie wenige kennen ihn wirklich!

Im gangen beutschen Westen ift er ein

Ausnahmegetränt, bas man womöglich aus der — Apothefe holt, als Stärkungsmittel für Rrante und Refonvalescenten. Medizinal-Ungarwein nennen ihn die Etifetten. Ich fann über ihn nicht urteilen, benn für mich hat man, Gottlob, noch feinen Apotheter bieferwegen in Rahrung gefest; aber bas weiß ich: was sonft in zwei Dritteln, nein in vier Fünfteln bes Deutichen Reichs als Ungarwein verkauft wird. bas hat wieder zu zwei Dritteln, nein vier Fünfteln Ungarn nie gesehen. Erft von der Oder an oftwärts weiß man ihn zu schäten, und wiederum mertwürdig genug, den beften Ungarwein, den ich meiner Erinnerung nach trank, trank ich nicht in Un= garn, fondern auf einem alten Gutsfit in der Proving Bofen, dann in Bofen felbft und endlich in Rrafau, in der hinterstube einer kleinen Delikateghandlung, in die mich ein judischer Fattor mit verheißungs= vollem Schmunzeln geführt hatte. Flüf= figes Gold! Freilich auch recht teuer.

Dbenan ber Tofager -

"Doch bes Sübens ganze Pracht Und ein schöner Feuer, Und der Liebe süße Macht Lodert im Tokaher;



Mbb. 79. Lanbichaft bon überetich.

Golben ichaumt er im Botal, Bell wie himmeleterzen, Bie ber Liebe Götterftrahl Blüht in Menschenherzen."

(Theod. Rörner.)

Im Zempliner Komitat liegt die alte Stadt, die dem Edelwein den Ramen gab. Nördlich und nordoftwärts von ihr ftreifen die hochgerühmten Hegyallyaberge. Hier, am Fleden Tarczal, gedeiht der herrlichfte Totaper (meift von der Furmint= oder Mos-Ier = Traube), und wieder der allerherrlichfte auf einem winzigen Stud Erbe, das Gigen= tum ber Rrone Ungarn ift, und von beffen Bewächs, "Sonigftrahl" genannt, auch nicht ein Tropfen in den Sandel gelangt; es wandert völlig in die Dfener Softellereien. Außerdem gibt es noch etwa 20 erftklaffige und 25 zweitklaffige, auch noch hervor-ragende Lagen im Tokangebiete, das im Durchschnitt mittlerer Jahre etwa 40 000 Bettoliter Bein erzeugen mag, wovon aber "Ausbrüche" entfallen. "Tokayer = Aus-

Stufen: 1. Die gewöhnlichen "Ordinari", gute, nicht fuße Beine aus ben Trauben, aus benen die beften Trodenbeeren icon entfernt find; 2. Natürliche - "Szamorodny"-Beine aus Trauben, bon benen überhaupt feine Beeren entnommen wurben; etwas fuß, feurig, fehr blumig. 3. Ausbruch, gewonnen, indem man dem Moft eines Faffes mehrere Butten ausgelefener, icon zu einer faft teigartigen Maffe zerftampfter Trodenbeeren zuset und zusammen vergaren läßt; je nach ber Quantität ber zugesetten Trodenbeeren, nach Butten zu etwa 12 Litern berechnet, erhalt man ein=, zwei=, vier= oder fünf= buttigen Musbruch. 4. Effeng, gewonnen nur aus bem Saft von Trodenbeeren und zwar ohne Relterdrud, wie er aus dem burchlöcherten Boden der Bottiche von felbst abfließt; fehr suß, fehr aromatisch, überaus wohlichmedend, dabei verhältnismäßig nicht schwer. Außerdem wird 5. nicht viel mehr als etwa 4-5000 auf aus den Trebern des Ausbruchs, unter neuem Beingufat, der "Forditas", und bruch" — wem pocht nicht das Berg höher 6. nachdem der Ausbruch abgezogen ift, bei diesem Namen! Aber er ist noch nicht durch Rachfüllung auf die in dem Fasse einmal das eigentliche Sochprodukt. Man verbleibenden firupartigen, febr aromatiunterscheibet nämlich sechs verschiedene ichen Rester der "Masias" gewonnen,



Mbb. 80. Ralteren in Gubtiral.



Abb. 81. Der Safen von Bara (Dalmatien). Aufnahme von Stengel & Co. in Dresben.

beides noch gewürzreiche, höchst schmadhafte Beine. — Reben ben Totaper Musbrüchen stehen als Deffertweine, freilich um ein gut Ende zurud, die Ausbrüche von Ruszt am Reufiedler See. Soher als diefer muß ber rote Menefer Ausbruch (Romitat Arad) eingeschätt werden, ber aber fehr felten unverfälscht nach Deutsch= land gelangt.

3m Begenfat zu diefen mehr ober weniger füßen Deffertweinen find gunächft die fogenannten herben weißen Ungarweine gu nennen (zu benen übrigens auch bie Tokayer Ordinari und zum Teil die Szamorodnys rechnen). In Ungarn felbst faßt man fie, foweit fie Rlaffe haben, und

fammen; fie einzeln aufzugählen fehlt ber Raum, nur die ichonen Gemachie vom Plattensee (Badacsonner = Réfingelü), der Somlauer, ber Boganyvarer, einzelne Ofener Beigweine mögen hier erwähnt werben. Bon ben Rotweinen höherer Rlaffe, meift aus der Radarka- oder aus der Burgundertraube gewonnen, find die Menefer, Bi= sonaer, Erlauer, Ofner (Ablersberger), Szegszarder, Bellanger am meiften geschätt. Lang, lang ift endlich die Reihe ber befferen Tischweine, rot wie weiß, ber Ungarischen im engeren Sinne wie neuerbings auch ber Siebenbürger - manch prächtiges feuriges Bewächs ift barunter, befonders unter den auf größeren Berrberen ift eine große Bahl, unter dem nicht schaften gewonnenen; aber fie kommen nur übel gewählten Namen "Bratenweine" zu- in zu geringerer Masse über die Grenze,



Abb. 82. Blid auf Sebenico (Dalmatien). Aufnahme von Stengel & Co. in Dresben.



Mbb. 83. Unfict von Totay.

als baß es verlohnte, an diefer Stelle näher auf fie einzugehen. Ber fie fennen lernen will, pade feinen Roffer und reife einmal felbst nach Ungarn. Aber er suche fie nicht an ben Table d'hôtes der Hôtels — was dort ferviert wirb, ift nur gu oft Fabritware, für die Durch= fcnittszunge zurecht gebraut; in alten bewährten Beinhandlungen, in Brivathäusern . . . und oft in recht unscheinbaren Schenken, abseits von der Geerstraße, da habe ich die ichmadhafteften Tröpflein gefunden. Den beften "Braten= wein" trank ich 1879 auf bem Gifenbahndamm vor dem überschwemmten Szegebin mit ein paar öfterreichischen Offizieren,



Abb. 84. Totaper Driginal = flaiche. Aus der R.R. hoftellerei.

während die wütende Theiß rechts und links uns umbrobelte. Es war, wenn ich mich recht erinnere, ein schwerer Beißwein von Kis-Eörs, feurig, bouquetreich und dabei merkwürdig milbe. Solch ein Bein, von dem es in den Wakamen des Hariri heißt:

"Bein ist der Glättstein Des Trübsinns, der Betstein Des Stumpssinns, der Brettstein Des Siegers im Schach!

Bein ist der Meister Der Menschen und Geister, Der Feige macht dreister Und stärket, was schwach;

Der Kranke gesund macht, Blaßwangiges bunt macht, Berborgenes kund macht llud Worgen aus Nacht!"



Abb. 85. Silbervergoldete Budelpotale bes XVII. Jahrhunderts. (Baberifdes Rationalmufeum ju München.)



Gin Feinichmeder. Rach dem Gematte von Eduard Grugner. (Mit Genehmigung ber Photographifden Gefellichaft in Berlin.)



Abb. 86. Sion. Reproduziert nach einer Originalaufnahme ber Photoglob-Co. in Burich.

#### Schweizer Weine.

vortreffliches Tröpflein, aber die Schweizer Berge und, wie man fagt, die besten Sotels halten's fest. Über die Grenze tommt geradezu verschwindend wenig, bafür aber auf ben statistischen Schweizer Ropf, bei dem allerdings wohl der "Fremde" mit gerechnet ift, ein jährlicher Beintonfum bon über 60 Litern. Bas recht anftanbig ift, wenn man bebentt, bag jeber ftatiftische Franzose sich auch nur 94 Liter — ber (nebenbei bemerkt, obwohl es in biefes Rapitel eigentlich nicht gehört: ber statistische Durchschnitts-Spanier 115, der Grieche 109, der Bulgare 104, ber Staliener 95, ber Ofterreich-Ungar 22, der Türke — unglaubdauernswürdige Schwede . . . 0,5 Liter).

will, muß icon nach der Schweiz reisen. St. Preg aus dem Baadt; den Buchberger Es ift bas auch nicht ichlimm, benn wer von St. Gallen; einzelne wenige Gorten

Es gibt im Schweizer Lande manch reifte nicht gern borthin, wo die hochsten find! Rotabene, für den, der's Beld hat.

> Faft alle Rantone bauen Bein, ich glaube, nur vier verfagen fich den Rebenbau, einige konnten's im Interesse der Trinfer freilich auch noch thun. Einzelne aber erzielen gang vortreffliche Bewächse.

3ch nenne guerft von Rotweinen ben Cortaillard aus dem Ranton Neuenburg, Deutsche aber nur 5,7 Liter leiften tann von burgunderahnlichem Geschmad, fein, geistig, recht bouquetreich — ziemlich rar und teuer. Dann aus Ballis die forperreichen Beine von Arbon, Bifp, ben tief= bunteln "Söllenwein" aus dem Salgatich schwer und aromatisch; famos in Brieg lich, aber statistisch wahr! — 20,3, der be- an der Rhone anzutreffen und hoch oben auf der iconen Simplonftrage in Simpeln, Ja alfo: wer Schweizer Bein trinken wo die Boft mittage Salt macht; ben

aus bem Ranton Teffin, icon ftart an Vin glace - foftliche Tropfen, bei benen den italienischen Typ gemahnend, wie ber Mandrifio von Lugano; auch die Schaffhaufener Roten find gar nicht fo übel, und das Baseler "Schweizerblut" hat wenigstens ben Borzug, daß es auf hiftorischem Boben gewachsen ift, auf bem Schlachtfelbe, wo anno domini 1440 bie braven Gidgenoffen den frangofischen Räuberhorden der Armagnaten heimleuchteten.

Bon Beigweinen fteben wohl unftreitig bie bes Baadtlandes obenan, die Bemächse bon ben herrlichen Beftaden bes Benferfces. Wer bas Glud hat, fie - bei gutem Bernehmen mit einem weinverftandigen Benfionswirte! - rein zu befommen, fann fich gratulieren; bie goldgelben, aromatischen Beinchen von Cherbres, von St. Saphorin der lotale Apfelwein. dann aber aus bem oberen Rhonethal bie Bewächse von Migle und vor allem von Dvorne verdienen die volle Sochachtung felbft einer verwöhnten Bunge. Aus bem Ballis rechne ich die prächtigen lifor= artigen Mustateller, halb Ungar, halb Spanier, von Sion hingu, ben Brieger

man nur bedauert, daß man fie nicht nach Saus mitnehmen fann.

Die Buricher Beine find hochberühmt - bei den Anwohnern; ich habe selbst dem Neftenbacher und dem Lägernberg teinen fonderlichen Geschmad abgewinnen fonnen, fo wenig wie benen von Binterthur. Aber wenn man Durft hat, ichmedt auch er - und, merkwürdig! in der Schweiz hat man immer Durft. Man trintt fogar den Schweizer Schaumwein und findet, daß er - wenn man ihn recht tüchtig in Gletschereis (ober anderem) gefühlt hat, ungefähr schmedt ... nun, wie ein Mittelbing zwischen Limonade und Champagner. 3m Sommer gar nicht zu verachten! Sonft thut's auch

> Man fann, wenn wir es überlegen, Bein trinfen fünf Urfachen megen: Einmal, um eines Fefttage willen, Sobann, vorhand'nen Durft gu ftillen: Ingleichen fünftigen abzumehren. Gerner bem guten Bein gu Chren, Und endlich um jeder Urfach willen."

(Fr. Rüdert)



Abb. 87. Beingelanbe am Buganer Gee.



Abb 88. Bacchus. Feft. Gemalbe von Claude Gillot im Ronigl. Mufeum ju Berlin. (Bhotographieverlag bon Frang Sanfftaengl in Munchen.)

#### Frankreichs Weine.

Ein echter beuticher Mann mag feinen Frangen leiden, Doch ihre Beine trintt er gern. (Goethe: Fauft I. Scene in Auerbachs Reller.)

In bem großen Beinlande Franfreich, immer noch bem für ben Belthandel und die Becher - bedeutungsvollften ber Erde, wenn auch wohl Italien es der Brobuftivität nach zeitweise überflügelt hatte, dominieren neben gahllofen fleineren Berrschaften (es bauen von den 86 Departe= ments nur 9 feinen Bein!) zwei wirklich große Berren: ber Bordeaug und der Burgunder, denen fich als dritter, aber boch nicht fo als Berricher von Gottes Unaden, benn von der Runftfertigkeit und dem Feingeschmad ber Menschen, ber ichaumenbe, pridelnde Champagner anschließt.

Von altersher — nicht umfonst schreibt Strabo den Galliern die Erfindung des

und ber Bein hier die erfte Beige. Go mäßig ber Frangofe im allgemeinen im Beingenuß ist (freilich vielfach ihn durch Absynth und andere alfoholische Reizmittel ersepend), Frankreich ift doch ein echtes Land der Beintrinker; felbst der Armste versagt sich bei paffender oder unpaffender Belegenheit fein Schöppchen nicht, wenn es auch ber grimmigfte petit bleu ift.

Jules Janin, der geiftreiche Plauderer, hat einmal die drei großen frangösischen Beingruppen in fpaghafter Beise charatterifiert: er vergleicht ben Borbeaux mit einem unruhigen Frondeur, den Burgunder mit einem glatten, abgeflärten Beltmann, ben Champagner mit einem leichtfertigen, hölzernen Faffes zu - fpielt der Beinbau ichnell aufbraufenden Parifer. Das ift



Mbb. 89. Blid auf Borbeaug.

nicht übel gefagt, wenigstens für Burgunder und Champagner; dem Bordeaux freilich wird Janin, wie übrigens viele feiner Landsleute auch in der Pragis, dabei nicht gerecht. 3ch möchte, um im Rahmen des Janinichen Bergleichs zu bleiben, den guten Borbeaux lieber einen verständigen, milden und würdigen Menschenfreund nennen, einen von den alten Berren, von denen das frangöfische Sprichwort, das gern den Wein in seinen Bereich zieht, fagt: ,Vin vieux, ami vieux sont aimés en tout lieux'.

Lassen wir ihm den Bortritt!

#### Der Bordeaux.

partements der Gi= ronde, der Médoc, beginnt auf dem linken Garonneufer, wenig mehr als eine Meile von Bordeaux felbft, der großen Bein= handelsstadt, entfernt, bei dem OrteBlanque= fort, und erftredt fich als eine Reihe von fies = und falthaltiger Bügelrücken längs der östlichen Sälfte der Salbinfel bin, die im Diten von der Bi= ronde, im Beften vom Atlantischen Dcean eingeschloffen wird -Rilometer lang 10 Rilometer etwa. Bon diefem breit. Bebiete heißt der fud= lichere Teil Haut=Mé= doc und birgt die Beburteftätten. allereriten Bemächie: der nördlichere Teil, immer noch mit einzel= nen trefflichen Lagen, Bas-Médoc.

Unterhalb Bordeaur, unmittelbar am Strom. der hier, vor der Bereinigung mit ber Dor= dogne (siehe die an= gefügte Karte) Garonne heißt, ichlie-

Ben fich, sowohl auf bem linken wie bem rechten Ufer, die "Balus" an, angeschwemmtes, in Biefen und Beingarten verwandeltes Land, das ebenfalls einzelne hervorragende Gemarkungen befitt.

Sublich, um Borbeaug und am linken Baronneufer aufwärts, liegen die fogen. "Graves", an welche sich noch weiter südlich das gelobte Land "Sauternes" anfcließt. Auf dem rechten Ufer ber Baronne und der Gironde die "Cotes", denen man auch das Gebiet zwischen beiden Flüffen, das im Weinhandel ben Namen "Entredeux-mers" führt, allenfalls gurechnen fann. Beiter an der Dordogne aufwärts gelangen Das eigentliche Beinparadies bes De- wir in bas Arrondiffement Libourne mit



Mbb. 90. Bont be la Baftibe in Borbeaug.



den Weingegenden von Pomerol, St. Emistion und Fronsac (SaintsEmilionnais und Fronsadais), die auch im großen Ganzen

noch zu ben Cotes gahlen.

Der Franzose tiebt überall zu klassistieren, zu rubrizieren. So hat er auch, schon seit länger als hundert Jahren, seine Bordeauxweine sorgsam gegliedert und eingeteilt. Die vielmächtigen Weinmakler Bordeaux, ehedem sogar staatliche Beamte, in deren Händen fast das gesamte Vermittlungsgeschäft zwischen Produzenten und

Médoc: Château Lafite, Château Margaur, Château = Latour umfaßt; eine, Château = Haut-Brion, liegt in den Graves, öftlich von Bordeaux. Das sind die eigentlichen Hoch = gewächse.

Nebenbei sei hier gleich vorgreisend eins geschaltet, daß es unter allen Bordeauxweinen sonst nur noch ein einziges allerserstes (grand I. cru) Hochgewächs gibt: den weißen, hochedlen Châteaus Pquem von Sauternes.

Die Reihe ber II. erus umfaßt heute



Weinhändler ruht, beren bewährte Zungen in jedem Jahr die Preise wesentlich mitbestimmen, — diese Weinmakler also unsterscheiden zunächst in etwas wunderlichen Sprachwendungen zwischen Crus paysans (Bauern-Gewächsen), Crus artisans (etwa besser Handwerker-Gewächsen), Crus bourgeois (Bürger-Gewächsen), Grands crus (Hoch-Gewächsen). Bon den Weinen der Gironde erzeugt fast nur der Haut-Médoc die letzteren, die vins classés genannt werden dürsen, und sie werden wieder in fünf Gradstussen davon drei im Haut-

16, ber III. crus 13, ber IV. 11, ber V. 17 Lagen. Die Namen berselben im einzelnen findet ber Leser in ber Karte Seite 69 eingetragen.

Als das vornehmste der Hochgewächse gilt immer noch der Chateau-Lafite.

Das föstliche Weingut umfaßt gegen 70 Hektar Rebenfläche und erzeugt im Durchschnitt jährlich etwa 189000 Liter Wein, von denen wiederum nur ungefähr 153000 Liter allerersten Ranges (premier oder grand vin [der Rest sog. Carruades und second vin]) sind. Ich gebe als Anshalt der Wertschäung auch hier einige Flaschenpreise aus dem deutschen soliden Handel, und zwar nur für Schlößabzüge (in den Kellern der Weingüter gepflegte und



bort auf Flaschen gezogene Weine; zum Unterschied von ben in Bordeauger Kellereien abgezogenen, den Borbeaug-Abzügen): 1864 — 30 Mt.; 1869 — 20 Mt.; 1870 — 16 Mt.; 1875 — 16 Mt.; 1878 —

15 Mt.; 1880 — 10 Mt. Der 1888 er ist bereits eine Rarität. Seit einiger Zeit läßt man übrigens auf Château = Lafite keinen Wein mehr auf Flaschen ziehen, ebens wie auf vielen anderen Schlössern, da man mit dem Schloßbrand viel Unfug getrieben hat, indem man schlechte Jahrsgänge auf den Schlössern bouteillieren ließ.

Château - Lafite gehört heute der Familie Rothschild, die das Gut 1868 für  $4^1/_2$  Millionen Francs erstand. Ihr gehört auch das benachbarte Gut "Woutons Rothschild", dessen Gewächs als das erste unter den seconds crus gezählt wird.

In derselben Gemarkung Pauillac liegt Château-Latour, dessen Weine seit alters= her Lafite den Rang streitig machen.

"C'est le vin le plus riche et le plus coloré Et pourtant il est fin, vif, délicat, ambré; Quand il est dépouillé de son tannin par l'âge, D'œnantine et d'alcool c'est un noble assemblage —"

besingt sie Herr Biarnez, nebenbei gesagt, der einzige mir bekannte Poet der Borbeauxweine . . . und kein hervorragender. Es ist doch bemerkenswert, daß es so unsendlich viel Gesänge auf unsern deutschen Wein gibt, so wenig auf die französischen!

Château = Latour, etwa um die Hälfte fleiner als Lafite, gehört heute den Herren de Flers, de Beaumont, de Courtivron, der Société civile de vignoble de la Tour, die es für 1511000 Francs erstand.

Château-Margaux ist bas größte Weingut unter ben erstklassierten. Es produziert im Durchschnitt etwa 202500 Liter grand vin, etwa 36000 Liter second vin. Der wunderbare Besitz gehört dem Grasen Pillet-Will.

Das lette der Hochgewächse erster Klasse wächst, ich sagte es schon, etwas abseits von den drei anderen, östlich der Stadt Bordeaux, in den "Graves", und zwar in der Gemarkung Pessac — der Haut-Brion. Im Besitz des Larrieuschen Erben ist Châteaus Haut-Brion (nicht zu verwechseln mit dem benachbarten Châteaus-La-Wission; letzteres wurde vor etwa fünf Jahren von der Société Dus





Mbb. 94. Chateau Latour.

an Herrn de Constans verkauft, welcher vor ca. zwei Jahren bankerott machte; augenblickelich wird die Besitzung von der Konkursmasse verwaltet) — also Schloß Haut-Brion ist erst im letzen Jahrzehnt der Nebenbuhler der drei Großen des Haut-Wedoc geworden. Ja, der Haut-Brion hat mehrsach höhere Preise erzielt als seine älteren Konkurrenten. Ich kann, besonders nach den neueren, mir zugänglich gewesenen Jahrgängen diese Besvorzugung allerdings nicht teilen.

Es ift ja überhaupt um diese gange Rlaffifitation, auf die Borbeaux fo ftolg ift, ein eigen Ding. Die Jahrgange fallen schließlich auch bei den allerhöchsten Herren verschieden aus; durch forgfame Pflege, durch Glück vielleicht auch, rücken ihnen bann und wann einzelne ber anderen Klassierten Lagen, der seconds, troisièmes, quatrièmes crus, recht nahe. Berabe auch in der Wertschätzung des Auslandes. Man darf nicht vergessen, wie nahe verwandt die meiften diefer Bewächse find, wie eifrig und wie mufterhaft forgfam die Rebe, die Lese, die Relter, die Reller, kurz, alles was dazu gehört, auf allen diesen kostbaren Beingütern behandelt wird. So finden sich in der Nachbarschaft fast aller vier Hochgewächse Weine zweiten, dritten, vierten, auch fünften Ranges, die es ihnen nicht felten gleich thun. Die diefelben foftlichen Eigenschaften, ben molligen, mit fanfter Herbe gepaarten, nach reichlichem Lagern bisweilen leicht an Cebernholz erinnernden Geschmad haben, die abgeklärte Frische, dasfelbe feine Bouquet, denfelben Rörper, die gleiche Rubinfarbe. Die Differengen find oft verschwindend jo groß fie anderer= feits unter den ber= schiedenen Jahrgan= gen find. Während 1888 er heute der noch immer als einer der beiten Sahraange der letten Beit gilt, tropbem die Beine teilweise recht gelitten haben, hat 3. B. der mit fo großen Er= wartungen begrüßte 1893 er meines Er= achtens in feiner Flaichenentwickelung bei

weitem bas nicht gehalten, mas er veriprach; es trifft bas besonders auf die Sochgemächse zu, die vielfach zu voll und zu alfoholreich geworden find, mahrend gerade in diesem Sahr manche weniger flassierte Beine sich recht vorteilhaft entwidelten. Die iconften Flaschenweine, Die augenblidlich aus dem letten Sahrzehnt eriftieren, find die 1895 er, leider in fehr fleinen Quantitäten, da die meiften Sochgewächse infolge ber tropischen Sige mahrend der Lese und der dadurch entstandenen fturmifchen Bahrung verdarben und nur bie gutgefelterten und vorsichtig gepflegten 1895 er alle Eigenschaften besitzen, die man von einem großen Jahrgange beansprucht. Uber ben Jahrgang 1899 tann man gur Beit noch fein rechtes Urteil abgeben, foweit die Hochgewächse in Frage kommen; bie mittleren und fleineren Beine laffen fich recht gut an. Erft recht läßt fich ber quantitativ reiche Jahrgang 1900 qualitativ noch nicht beurteilen; doch glaubt man, daß er recht befriedigende Resultate liefern wird.

In der Gemeinde Pauillac erwähnte ich schon, als dem Lasite nahestehend, den Wouton-Rothschild; ich muß hier aus der Zahl der zweiten crus den Château de Pichon-Longueville (Besitzer gleichen Namens), den Château de Pichon-Longueville Lalande (Gräfin Lalande)

"Pichon de Longueville, en face de Latour, Est élégant, musqué, comme un homme de cour, Dans son parfum, son ton, enfin dans tout son être,

Il a l'étincelant éclat d'un petit-maître: Et quoiqu'il soit léger, coquet et sémillant, Son esprit est solide autant qu'il est brillant—"



Das Frühftud im Freien. Rach dem Gemalde von Antoine Batteau im Königl. Museum zu Berlin. (Photographieverlag von Franz hanfstaengl in München.)

aus den anderen klassierten Lagen Chateau Duhart = Milon (Casteja), den berühmten Pontet = Canet (Witwe Cruse), den Batailley (Halphen), weiter Mouton d'Armailhacq, Grand = Puy = Lacoste, Lynch - Bages und Lynch = Moussas nennen.

Wenig mehr als eine Weile von Pauillac entfernt liegt das weltbekannte Saint-Estephe mit seinen großen, sehr ertragreichen Rebensgärten. Neben zahlreichen, sehr geschätzen Bürgergewächsen sind in dieser Gemarkung an erster Stelle Cossbörtournel (Charmolue), Château = Montrose (Charmolue), Château = Calon-Segur zu erwähnen.

Aus der Gemarfung Ludon muß der Château La-Lagune (Seze), aus der Gemarfung Wacau Château-Cantemerle, aus der Gemarfung Wafac Château - Ie - Tertre (Königswarter), aus Gemarfung Labarde Château-Giscours (Cruse) und Château Dauzac (Johnston) mit ganz ausgezeichneten Weinen hervorgehoben werden. Ganz bessonders reich ist dann wieder die Gemarfung. Cantenac an klassierten, hochangesehenen Gewächsen: Château-Brane-Cantenac (Berger & Roy), Château-Kirwan (Stadt Bordeauz), Château b'Issan (Roy), Château-

Balmer (Bereire), Château-Cantenac = Brown (Lalande), Le Prieuré; obwohl eigentlich nur Brane-Cantenac in die zweite Klasse gehört, erzielen auch die weiter genannten Gewächse durch ihr erlesenes Bouquet und ihre seine Molligkeit oft Preise, die denen der großen soconds crus ebenbürtig sind.

Wir tommen nun zur wundervollen Gemarkung Mar= gaur, beren Beinen man — auch abgefehen vom Soch= gewächs des Chateau Margaux altersher nach= rühmt, daß fie be= sonders edel und fein, wenig berau= schend seien, "ben Magen beleben, den Ropf schonen, den Atem rein und ben Mund frisch er=

halten" (Feret). Bur Gemarkung gehören vier Erus zweiter Klasse: Rauzan=Ségla, eines der allervornehmsten Gewächse des ganzen Médoc (Durand-Dassier), Rauzan=Gassies (Rigaud), Dursort=Vivens (Delor), Lascombes (Chaix-d'Est-Ange), die drei Erus dritten Ranges: Malescot=St.=Exupéry (Ferrière), Château=Desmirail, Château=Marquis d'Alesme; endlich ein Gewächs vierten Ranges, aber von ganz besonderer Beliebtheit: Château=Warquis de Thermes (Feuillerat).

Aus der Gemarkung St. Laurent nenne ich als in die vierte Klasse eingereihtes Gewächs Château-la-Tour-Carnet, als Gewächs der fünften Klasse Château-Belgrave und Château Camensac, denen man aber, obwohl bisher unklassiert, Château-Larose-Berganson anreihen muß.

Saint Julien! In einzelnen Teilen Deutschlands sast zu einem Allgemeinbegriff für mittlere Borbeaurweine geworden, mit der lustigen Spitymarke "Steh Julchen!", umfaßt gerade diese Gemarkung einige Lagen, deren Gewächse zwar nur als Crus zweiter

Rlaffe angesprochen werden, sich in guten Fahren aber unmittelbar neben die ersten

Hochgewächse stellen; sie sind gleich ausgezeichnet durch reiches Bouquet, wie durch Feinheit. Her gehören vor allem ChâteauLéoville - Lascases (Graf Lascases), Château-Léoville-Barton (Barton), Château-GruaudLarose-Sarget (Sarget), Château-

Gruaud - Larofe (Faure), Château= Ducru=Beaucaillou (Johnston). Der schon erwähnte Bordeaux=Poet Biarnez weiht diesen St. Julien = Gewächsen eine besondere Berherrlichung:

perrittjung:

De trois frères jumeaux
la couronne ducale
Brille à Saint-Julien
d'une splendeur
royale:

Léoville, à l'égal des rois est vénéré. Qu'il se nomme Barton, Lascases ou Poyféré,



Abb. 95. Porfbrand eines Grand Cru vom Château Latour und Flaschenetifette eines Grand Bin vom Château Latour.

Des grands vins du Médoc, c'est la grâce idéale; Le parfum le plus doux de son sucre s'exhale.

Assemblage parfait de sève, de chaleur, En lui tout est royal, la moelle, la

couleur, Et je ne comprends pas quel expert inhabile A pu dans les seconds classer le Léoville!

Die Gemarkung St. Julien gählt

meiter zu eigen zwei Bemächse britter Rlaffe: Chateau = La= grange, Château = Langoa, und nicht weniger als fünf ber vierten Rlaffe: Chateau - Branaire-Ducra, Château=St. Bierre = Bontemps, Chateau-St. Bierre. ferner Chateau-Tal= bot, sowie endlich, in Deutschland befonders befannt und



**Ж**bb. 96.

A table, on le prodigue avec grâce au convive, La sève y semble encore plus suave et plus vive; Le goût le plus exquis, la cordialité





CHATEAU - MARCAUX

Rorfbrand und Flafdenetitette vom

Chateau Margauz.

Président au banquet de l'hospitalité; Enfin, là, tout ravit, tout fait de Beychevelle Des Châteaux du Médoc la gloire et le modèle -

fagt Biarneg! -

Soviel von den flassierten Bemächsen!

Aber wie fich bie Grenze zwischen ben Crus verschiedener Rlaffen nicht

felten verschiebt, fo gibt es auch unter Bürgergewächsen, ja auch noch unter den Artisans Weine, die den klassierten Herrschaften in guten Jahren taum nach= stehen. Biele die= fer Beingarten, Die durch die Bhyllorera start verheert waren. haben sich in letter Beit zu neuer Ertragsfähigteit erholt und lieferten vor-

zügliche Ernten. Ich greife, um nur einige Belege zu geben, ein paar bewährter, viel und mit Recht beliebter Namen heraus: Chateau = bes = Trois = Moulins in der Bemartung Macau, Chateau-d'Arfac in der Gemeinde Arfac, Chateau Bontac Lynch in der Gemartung Cantenac (wobei einschaltend bemerkt fein mag, daß der Name Bontac, der früher in Deutschland fast für alle Bordeaurweine üblich war, nicht etwa von einer Gegend oder einem Ort ftammt, vielmehr von einer im Meboc altangeseffenen Familie); aus der Gemartung Margaur erwähne ich Chateau-Abel-Laurent, aus der Gemeinde Avensan Chateau-Citran, eine fehr große, ertragsreiche Domaine, aus ber Bemartung Souffans Chateau-Belair, Chateaula-Tour-de-Mons, Chateau-Baveil, aus der Gemarkung Moulis die fehr körperreichen Bewächse von Chateau-Chasse. Spleen, Mauvezin und Duplessis, der herrlichen Besigung der Bergoge de Richelieu; aus der Gemartung Listrac Chateau - Fourcas - Sostein, aus der Gemeinde Lamarque das gleichnamige Schloßgut, aus der Gemeinde Cuffac Chateau-Beaumont, aus der Bemeinde St. Julien Chateau-Moulin-Riche, aus Gemarkung Pauillac das Weingut La

Couronne, Château-Haut-Bages, aus der Gemarkung Saint-Sauveur Château-Liver-san u. s. w. Die Reihe ließe sich noch weit vermehren.

Alle diese besseren Bürgergewächse und viele der Artisans und Pahsans zeigen im kleinen, soweit sie rein in den Handel kommen und nicht in Bordeaug.... und anderwärts künstlich "vermehrt" werden, den unsverkennbaren Médoccharakter, ja den von dem Kenner wohl zu unterscheidenden Charakter ihres engeren Entstehungsgebietes. Besonders läßt sich, ich streiste es oben schon, der seinere, zartere, bouquetreiche Margaux deutlich von den körperreicheren Pauillacs unterscheiden; die St. Estepher sind wieder etwas leichter als die Pauillacs; die saftreichen St. Juliens stehen ihrem Durchschnittscharakter nach in der Mitte

zwischen den Margaux und Pauillacs. Die besseren Graves, die ich hier der Einsachsheit halber gleich anreihe, haben schöne Farbe, viel Körper, sind aber weniger mollig als die Médocs und — vor allem — weniger bouquetreich.

Unter den Cotes-Beinen möchte ich nur biejenigen von St. Emilion herausheben, weil gerade fie in Deutschland fehr bekannt und beliebt find. Man fann fie den Dedocs an Feinheit zwar teineswegs gleichstellen, aber fie reihen fich ihnen boch würdig an. Sie find forperreich, haben eine mundervolle dunkle, sammetartige Farbe, ein schönes Bouquet und einen höchft charafteriftischen, fehr leifen Unflug von Bitterfeit, der aber nicht unangenehm wirtt, fondern im Begen= teil die Bunge angenehm reigt. In gewiffer Beziehung ftehen fie zwischen bem Meboc und dem Burgunder. Aus der Reihe der erstflaffigen Gewächse nenne ich: Chateau= Aufone, Chateau=Bel=Air, Chateau=Canon, Chateau=Le=Cabet, Clos Fourtet, Chateau=

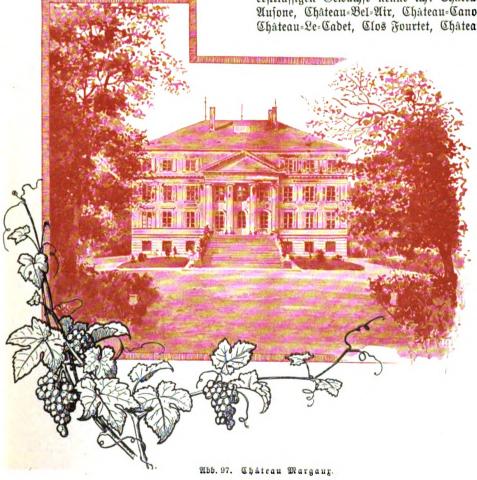



Château-Bun-Blanquet. Den St. Emilions im engeren Sinne verwandt, aber wieder mit etwas mehr Médoccharafter, find die Beine von Pomerol, von denen ich Chateau-Betrus, L'Evangile, Trotanon erwähne. Den Bomerols eigen= tümlich ift ein feines Truffelbouquet.

Bon all, all diesen Weinchen gilt alle= zeit das ichone Wort von Morit Buich:

> Rotwein ift für alte Rnaben Eine von den beften Gaben!"

Wenn wir von Bordeaurweinen fprechen. denken wir aber gunächst stets nur an ben lieben "Rotipohn" und vergeffen gang, daß in den gesegneten Befilden an der Baronne

auch fehr viel Beiß= wein gewonnen wird.

Schon in den Graves wird brav Weiß= wein gekeltert. den Beigweinen der Gemarkung Léognan (in ber übrigens Chateau-Saut-Bailly einen Rotwein liefert, ber fich den Rlaffenweinen des Médoc würdig gur Seite ftellt) und fpeziell benen bes bon Château Carbonnieur, gang mafferhellen, duf= tigen Tropfen, weiß Edm. Schuler eine

Schloß Carbonnieux hat ehemals dem Bergog von Epernon gehört. Doch brachte es bamals noch teinen fo foftlichen Bein; ben gogen erft die Benedittiner ber Abtei von Sainte-Croix in Bordeaux, die 1741 bas But erwarben. Diefe verftanbigen Brüder haben einen ebenfo erbaulichen wie ingenieusen Gedanken gehabt; zum Seelen= heile aller unter dem Joch des Unglaubens schmachtenben Türken beschloffen fie, trop des Korans, auch diese ihres fostlichen Betrantes teilhaftig werden zu laffen. Befagt, gethan: auf die hellen Flaschen bes Carbonnieux mit noch wafferhellerem Trank kamen die luftigen Etiketten "Mineral= maffer von Carbonnieux" — und der berauschende Lifor hielt unter diefer Fahne fiegreich Ginzug in Konftantinopel. -



Mbb. 99. Muf ber Gironbe.

Sauternes. 77



Aber das eigentliche Land des Weiß-weins liegt südlich von Bordeaux — das köstliche, hochberühmte Ländchen Sauternes. Her wächst jener wunderbare, goldfarbene, würzige, sehr parfümreiche, mollige Wein, der unter die allerersten Weißweine der ganzen Welt rangiert, ja dessen edelstes Hochgewächs Kenner sogar noch über die



Mbb. 101. Chateau Barofe.



Mbb. 102. Chateau Pquem.

höchsten Serren des Rheingaues stellen - infofern man folden Bergleichen überhaupt eine Berechtigung zuerkennen darf: ber Chateau = Nquem. Das herrliche, feit mehr als einem Jahrhundert ber Familie Marquis be Lur = Saluces gehörige But, bringt jährlich etwa 100000 Liter biefes Bauberweins hervor, ber übrigens auch zu den höchstbezahlten unseres Erdballs Ich schäte im deutschen foliden Sandel die Flasche 1869er Chateau- nquem (Schloßabzug) jest auf 25-30 Mf., 1874 er auf 10, 1893er auf 12 Mt. ein. Da= bei fteigen die Breife ftetig. In guten Jahren ift der Dauem jedenfalls eine mahre Berle von Wein: fuß, aromatisch, schmalzig, feurig und milbe, von erlefenftem Bohlge= schmack.

"Hört mich, Ihr Herrn von Lür-Salüße: Franzosen hin, Franzosen her —, Euch biet' ich selig-deutsche Grüße, Hurra für euch! Die Gläser leer!

Ich ichwing' ihn leuchtend im Kryftall, Er glänzt wie goldner Tan am Morgen, — Als hätt' vom Maienjonnenftrahl Das erste Licht sich brin geborgen. —

Seht ihn, ihr Herrn von Lür-Salüße, Bon Yquem euren Labewein: Der erbbeerbuftende, der füße, — Der wär' es wert, er ständ' am Rhein!"

(Eb. Schüler.)

Dem Pquem stehen nahe, ohne ihn jedoch 3 der engeren Gemarkung ewächse Château-Guiraud,

zu erreichen, aus der engeren Gemarkung Sauternes die Gewächse Château-Guiraud, Château = d'Arche, aus der Gemarkung Bommes Château = du = Bigneau, Château = Hours Blanche, aus der Gemarkung Breignac Château = de Suduirant, aus der Gemarkung Barsac Château-Coutet, auch im Besitz der Familie Marquis de Lur = Saluces, und Château = Climens.

Aber auch die besseren anderen Gewächse von Sauternes verdienen höhere Würdigung, als ihnen z. Z. in Deutschland zu teil wird — wirklich zum gut Teil nur nach der Mode des Tages. Gerade nach den besseren Ernten des letzten Jahrzehnts können diese Weine uns zu recht erträglichen Preisen geliesert werden. In Frankreich selbst werden sie als Tischwein in immer steigendem Maße bevorzugt — wobei freilich dahin gestellt bleiben mag, was, besonders in Paris, alles z. B. auf den Namen Barsac gefündigt wird.



Mbb. 103. In ben Rellereien von Ferb. Deiters & Cie. in Borbeaug.



Mbb. 104. Aufternfrühftud mit Chablis.

### Der Burgunder.

Der edle Burgunder - ber "Dberburgunder" - ftammt von ben Sangen bes Côte d'or, ber Bergfette zwischen Dijon und Chalon fur Saone, mit Beaune als Saupthandeleplas.

Bunachft die Rotweine: iconfarben, mild, glatt, parfumreich, delitat, geiftig, wohlschmedend: ,ils donnent la force du corps, la chaleur du cœur et la vivacité de - Der Burgunder ift fein l'esprit!

getrunten fein, denn er ift ichwer, geht ftart ins Blut; aber in Magen genoffen, ift er wirklich einer ber gefün= deften, befomm= lichften Beine, die es gibt immer voraus: geset, daß ihn bose Menschen nicht mit Sprit

"berbeffern". Man hat ihn nicht mit Unrecht einen Bein für Greije genannt.

"Becher, Deinen Burpurfaft Schlürf' ich froh hinunter, Denn bes Bergens ftolge Rraft Lodert im Burgunder!"

(Th. Rörner.)

In Deutschland wird ber Burgunder recht unterschät - nicht ohne Schuld bes Beinhandels, der leider vielfach geradegu feinen Sport mit ihm treibt. Ber aber je einen erftflaffigen Burgunder auf ber Bein für Massenvertisger; er will mäßig Bunge hatte, weiß dies edle Blut zu

schäten; felbft auch die fleine= ren - reinen! - Rotweine des Côte d'or ver= bienten alsTifch= weine eine weit ftartere Ginbur= gerung bei uns, als ihnen heute gu teil wird.

Das erfte rote Sochgewächs. Burgunds ift unftreitig ber Romanée mit ben Lagen Ro= manée = Conti (Duvault), Ro=



Mbb. 105 Rellereien von Buidart-Botharet gu Bebrey: Chambertin.

Roellat), Les Richebourg (Dr. Chanut), La nichts nach. Tache (Duvault und Graf Liger), Romanée St.=Vivant (Marey) u. s. w. Ebenbürtig ihm gur Seite fteht an Mart und Rraft der Chambertin, der vielleicht an Feinheit einen Grad niedriger flassiert werden muß. Wie der Romanée feinen Namen nicht eigentlich von einem Ort hat, die ftolgen Lagen ihre Bezeichnung vielmehr unmittel= bar auf die Romer gurudführen und ber Ort Boone, ju bem fie gehören, erft fpater fung More (Clos du Ron; Befiger unter sich ju Ehren seines Ebelweins Bosne- anderen Charles Bernard); als ben fünften

manee (Befiger: Graf Liger-Belair; Th. garten) dem eigentlichen Chambertin in

Das dritte rote Hochgewächs Burgunds ift der fehr feurige Clos de Bougeot, ehemals ber berühmten, in ber großen Revolution eingezogenen Cifterzienser = Abtei Citeaux gehörig, jest ebenfalls fehr gerfplittert; ich nenne von ben Befigern ber beften Lagen ben Grafen Liger-Belair und Rouvière Fils. Der vierte der hohen Herren ist der Corton aus der Gemar-Romanée nannte, fo gibt es auch feinen u. f. w. rechnet man den St. Georges in

Abb. 106. Beingelanbe von Clos be Bougeot.

Ort Chambertin. Die Lagen des Cham= bertins gehören zu der Gemeinde Gevren, die fich neuerdings freilich ebenfalls Gevren-Chambertin nennt; ber lette Rame foll ber Sage nach von einem Weinbauern Bertin abzuleiten fein, der hier zuerft, nach dem Borbild der Monche der naben Abtei de Beze, Reben baute: aus Champs be Bertin murbe Chambertin. Die erften Lagen des Ortes find fehr zerfplittert; Daugny, dem wir das befte Bert über die Burgunderweine verdanten, gahlt auf 37 Bettaren, als für "tête de cuvée" in Frage kommend, dreizehn Befiger auf, von denen hier nur Guichard-Potheret genannt Ubrigens steht bas Gewächs fein mag. ber früheren Abtei de Bege (Clos de Bege; Clos bedeutet einen ummauerten Bein- Meurjault (befte Lagen Berrieres, Char-

der Gemartung Ruits, ben Clos de Tart in der Bemartung Moren und, neuerdings fehr beliebt, den Musigny von Cham= Dann erft bolle. fommen in der Rlassifitation neben zahlreichen anderen - bie bei uns allgemeiner be-Bemächje. fannten von Volnay und Bommard, Beaune, Ruits. 3ch reihe ihnen, freilich nicht mehr aus dem Côte d'or ftammend, den föftlichen, würzigen, garten Moulin à

Bent aus bem Beaujolais an.

Un der Spite der weißen Gewächse fteht der fostliche Montrachet aus den Gemarfungen Chaffagne und Buligny, die neuerdings auch Chaffagne = Montrachet und Buligny-Montrachet heißen. Er ift unter den Sochgewächsen Burgunds das, mas der Chateau = Dquem unter den Bordeaux ift. Fein, feurig, würzig, mit viel Körper begabt, befitt er einen gang eigenen leifen Safelnuggeschmad. 2118 die beften Lagen gelten Brai Montrachet (aîné) — (Besitzer u. a. Baron Trénard, Carillon); bann Montrachet = Chevaliers (A. Bouchard) und Montrachet = Batards (André = Brugnot). Erft mit einigem Abstand folgen ihm die, immer noch herrlichen Beigweine von



Bacdnusfeft. Gemalbe im Bremer Ratsteller von Arthur Fitger.

|   |  |  | اب. |
|---|--|--|-----|
| • |  |  |     |

mes) und ber Cordon blanc von Alore.

Aus den Departements Saone und Loire kommt der Macon, dem eigentlichen Burgunder oft recht ähnlich, aber dicker und weniger fein; am bekanntesten sind die Beine von Torins und Chenas.

Auch der prächstige Chablis wächst noch im alten Burgund, aber nicht mehr im Côte d'or, sondern im Des

partement Jvonne, an den Ufern des Serein. Das feine, geistige, durchsichtig helle Weinchen (beste Lagen: Clos-Balmur, Grenouille, Mont de Milieu u. s. w.) ist allen Austernessern mit Recht an das Herz gewachsen. Der Chablis teilt diesen Vorzug mit dem würzigen, aber etwas schweren, nicht start moussierenden Schaumwein St. Perah, dessen Trauben auf dem rechten Rhône-User im Departement Ardeche wachsen. Auch das engere Burgund erzeugt ziemlich viel Schaumweine, unter denen besonders der Romanée bei uns bestannter ist.

Che wir aber von dem begnadeten Beinlande Frankreich Abschied nehmen, muffen wir wenigstens noch gang furg die trefflichen Gug- und Liforweine Rivefaltes aus Berpignan in ber Nahe ber Byrenaen, ben Frontignac und ben Lunel (Muscat Qunel) aus der Nahe von Montpellier Unfere Großeltern verehrten erwähnen. fie noch fehr, heut tommen fie nur wenig nach Deutschland. Ich erinnere mich, aus dem Munde eines ber bedeutenoften unferer Bankiers ein köftliches Geschichtchen gehört zu haben: er hatte mit zwei anderen älteren Großinduftriellen und Großtapitaliften eine geichäftliche Befprechung in einer der ichonften deutschen Metropolen; als das Geschäft gludlich erledigt mar, tauchte beim Grubftud ploglich in ben alten Berren die Erinnerung an einen Muscat Frontignac auf. Sie beschloffen: diefer oder feiner!



Abb. 107. Beingarten von Chaffagne=Montrachet.

Und sie durchwanderten alle größeren Restaurants der Stadt, um überall auf den Frontignac zu sahnden. Bis sie endlich, ganz ermüdet, abgespannt und mißgestimmt, bei einem Glase Pschorr zu der Überzeugung kamen: Hier sigen nun drei der reichsten Leute Deutschlands — was nüßen uns unsere elenden Millionen . . . nicht eine Flasche Frontignac können wir dafür erhalten . . . und müssen Bier trinken!

Dann aber muffen wir noch eine tiefe Berbeugung machen bor einem gang hoben Berrn - bem edlen roten und dem noch edleren Beigwein aus der Dauphine, aus ber Bermitage. Die Bermitage ift ein Wein= diftrift am linken Rhone-Ufer, gegenüber ber Stadt Tain, der feinen Namen bavon hat, daß ein "Ginfiedler", ein deutscher Graf Starimberg, angeblich dort 1225 die ersten Reben gepflangt haben foll. Es ift ein Bein voll Rraft, Mart und Feuer, ftart an Barfum - leider wird grade von der beften Lage, La Chantalouette (Bogelgesang), nur wenig produziert. Der herrliche Bein (Mas Raucole) kommt fast gar nicht nach Deutsch= land. Gin Fürstenwein . . . .

"Gebt mir ein Glas! Dann reicht mir die Laute, Recht zu dem Weine stimm' ich ein Lied. Was in begeisterten Träumen ich schaute, Hört, wie es jubelnd den Lippen entslieht! Mögen Philister dies Leben uns schelten — Wohl sie entbehren den frohen Verein, Der uns erhebt zu sonnigen Welten: Lieder und Freundschaft, Freude und Wein! (R. Passare.)



Mbb. 108. Oporto.

### Portwein — Madeira — Malaga — Sherry.

Man spricht bisweilen von "Weltweinen" - von Beinen, die man überall trifft, wo ber von der Rultur belecte Mensch hinkommt. In gewissem Sinne verbienen diefe Bezeichnung, felbft noch bor bem Champagner und vor dem Bordeaux, Bortwein und Sherry am allermeiften. Glas Sherry, ein Glas Port gibt es überall - es ift freilich auch oft banach! Denn es werden wenige Beine fo vermanscht und verpanscht, wie diese spanischen und portugiesischen Gemächse; mas man in fleineren Orten - und in geringeren Lotalen großer Städte, auf manchen Bahnhöfen als ein Gläschen Portwein befommt, mag oft genug in Samburg ober anderswo aus Rofinen und Sprit, wenn nicht aus weniger appetitlichen Benuß= mitteln fünftlich gefocht worden fein.

Und leider beginnt diese Berfälschung vielfach schon im Produktionslande, ja gilt dort nicht selten als durch die Tradition geheiligt.

Portwein und Madeira wachsen unter portugiesischer Herrschaft; jener im Mutterslande selbst, von dem er, wie die einen meinen, den Namen hat, während die anderen diesen von der Stadt Oporto hersleiten; der Madeira stammt natürlich von Madeira und den südlicheren Eisanden des Archivels.

Der eigentliche Portweindistrift liegt auf beiden Seiten des Douro, etwa 50 Kilosmeter von Porto als paiz da vinho besginnend, bis fast an die spanische Grenze reichend. Ganz reiner Portwein ohne Spritszusah ist geradezu eine Rarität; selbst in

England, wo der Did Bort die hochfte Rolle spielt, wird man ihn nur felten an-Und gang ungefärbter Bortwein treffen. ift taum minder rar. Meift bekommt ber junge Bein nämlich, um ihn schneller transportfähig und um ihn überhaupt haltbarer gu machen, einen breimaligen Spritgufat; derfelbe mag in der Praxis fehr fcwanten - ich habe ihn aber nirgends geringer angegeben gefunden, als (im ganzen) mit mindestens 12, im Durchschnitt dagegen mit 65 Liter Sprit auf bas für biese Beine charafteriftische Faß, die fogenannte Bipe (ca. 540 Liter)! Und ebenso rechnet man auf die Bive etwa 15 Rilogramm Solunderbeeren, um dem Bein die gewünschte ichon braune Farbe zu geben, infoweit man diefe nicht durch Brafilholy ergielt. Der fo behandelte Bein ift bant feinem hohen Altoholgehalt freilich nach allen Rlimaten verfendbar. Aber er ift jung überhaupt für eine anftandige Bunge faum geniegbar; erft burch jahrelanges Lagern auf der Flasche verliert er feine Scharfe, accommodiert fich der ftarte Spritgufat, wird der Wein heller, reif und fein, ein Benuß gur rechten Stunde, ein Bein, der ebenfogut ein erftflaffiger Frühftudemein, ein famofer Suppenwein, wie eine Berle am Schluß des Diners ift. Bon folchem Fine old Port — Commendado — old crusty red verlangt man, daß die Flasche ftart abgefett hat und ber Rorten vom Farbftoff formlich durchfest ift, wozu dann der englische Rellermeifter die Flasche noch gummiert und fie mit Staub und Spinnweben ichmudt. Die Breife variteren auch

im soliden deutschen Handel sehr. Ich sand einen wunderbaren 1867 er Port mit 12 Wark, einen nicht besseren 1858 er mit 16 Wark notiert.

Es gibt auch weißen Portwein, wirflichen, echten. Aber er ist rar, und was wir als weißen Port bekommen, ist meist gewöhnlicher, dem die Farbe künstlich entzogen wurde, oder sogenannter Lisbon vom Tajo-User; kein übler Wein. Es muß übrigens gesagt werden, daß im letzen Jahrzehnt auch nach Deutschland besserer Portwein kommt, als früher, dank nicht zuletzt der Continental Bodega-Company.

Der Madeira war lange Zeit, infolge verheerender Rebenkrankheiten, fast ganz aus dem Handel verschwunden. Neuerdings besinnt sich die schwer heimgesuchte Insel, deren ganzer Wohlstand auf ihren Reben beruhte, wieder einigermaßen zu erholen. Indessen scheefen scheint der edelste Wein Madeiras, der echte köstliche, bernsteinfarbene, süße, balsamische Malmsen (Malvasier), noch immer sehr rar — ein geschichtlich in merkwürdiger Weise dadurch berühmt gewordenes Gewächs, daß König Eduard VI. von Engsland seinen lieben Bruder, den Herzog von

Clarence, in einem Faffe Malmfen ertränken ließ: übrigens auch ber Bein, ber ehebem als Sett (Ranarien-Sett) bezeichnet murbe - von Shakespeare oft ermähnt. Wir verfteben beute unter Mabeira in erfter Linie ben Dry = Madeira, einen trodenen herr= lichen Wein, der leider aber auch meift ftart mit Sprit verfest ift; guter Dry-Madeira muß bernfteinfarben mit leifem Golbichim= mer fein und einen eigentümlichen Burggeschmad haben. Gigentumlich ift für ihn, daß er fich unter bem Ginflug längerer Seereisen durch tropische Klimate außerordentlich verbeffert, feiner, milder wird. Man nennt daher Weine, die diese Prozedur durchgemacht haben, Bino de Roda erfett aber, ohne ben ichonen Ramen aufzugeben, das toftspielige Berfahren gern burch längeres Lagern in geheizten Räumen; ob mit gleichem Erfolg, bleibe dahingeftellt. Die feinften Dry-Madeiras führen die Bezeichnung Boal und Cercial, je nachdem fie - angeblich - bem erften ober zweiten Relterdruck ihr Dafein verdanken; der Name "Berdelho", ben man häufig in Breistouranten lieft, leitet fich von einer Traubenart her, ist aber wohl auch mehr ober



Abb. 109. Beinlager in Xeres be la Frontera.

minder ein Phantafieschmud. Alte, vor dem Gintritt der Traubenfrantheit gewonnene Madeiraweine erzielen oft Liebhaberpreise (1838 er Dry-Madeira die Flasche 20 Mart). Allgemein und mit Recht gefürchtet ift ber boje Elb-Madeira, ber in Rellereien zu Hamburg und Magdeburg und auch anderswo "wächst".

Der Sherry heißt mit Jug und Recht Xeres nach der fpanischen Stadt Xeres be la Frontera. Erft die teuren Engländer haben ben Namen, wie fie aus Malvafier Malmfen tauberwelichten, in Sherry verballhornifiert, und die ganze Welt, die ihnen ja fo vieles nachmacht, hat gehorsamst auch

diese Umformung mitgeplappert.

Der Xeres, ber erft feit dem Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts zu Rang und Un= ertennung gelangte - angeblich feit Ronig Georg von England erflärte: ich will's mal mit Sherry probieren, ber ewige Madeira macht mir die Gicht - fteht meiner Empfindung nach heute unter allen füdlichen Trodenweinen obenan. Er ift überaus geiftig, von feinem Barfum, murzigem Beichmad, ichoner goldiger Bernfteinfarbe, in Maßen genoffen fehr bekömmlich — fo hat er bem Bort und bem Mabeira vielfach den Rang abgelaufen. Die großen altberühmten Weinfirmen von Xeres und Cabir verfügen auch über fo gewaltige Lager, alter Beine, nicht felten hundertjähriger, daß fie bamit die jungeren Jahrgange vortrefflich aufmöbeln, wirklich veredeln und mund= gerechter machen fonnen. Der Diftrift, in bem ber Xeres erzeugt wird, ift recht groß: die Lagen fehr verschiedenartig, und man unterscheidet daher wohl auch nach ihnen verschiedene Sherrysorten. Für die Bragis find diese Bezeichnungen aber ziemlich wert-Ios, bedeutsamer diejenigen, die fich aus dem Alter der Beine herleiten: fo nennt (Bein, der gut ift, bedarf teines Ausrufers.) man einen feinen, trodenen jungeren Bein

Manganilla, einen guten Sherry mittleren Alters Amontillado (eigentlich Bein aus bem Diftrift Montilla), die gang alten nicht felten Soleras ober Rancios. Soge= nannter Brownsherry ift alter, mit ein= gefochtem bidem Moft vergorener Bein. Außerdem gibt es eine Daffe Ramen (Diamond, Gitano, Dib Gentleman), Die die Gute bes Erzeugniffes nicht immer ungunftig beeinfluffen.

Der echte unverfälschte Malaga von ben Beinbergen von Agarquia (maurifche Bezeichnung ber nordöftlichen Umgebung ber Stadt Malaga) ift ein Deffertwein erften Ranges, ftrohgelb in der Jugend, braunrot im Alter, feurig, fuß, überaus mohl= ichmedend, aus den wunderbaren Berojimen= Trauben gefeltert, beren Reben angeblich ein rheinischer Binger, Beter Simon, im fechzehnten Sahrhundert angepflangt haben foll; im Sandel geht diefer Bein unter bem Namen Lagrima. Um meiften befannt und mit dem Namen Malaga bezeichnet. ift ber fuße, braune Bein, welcher, wenn rein, eine hervorragende Medigin für Rrante, Benefende, altere Leute und auch Magenleidende ift und als folche noch nicht genug gewürdigt wirb. Ferner produziert Malaga ben Muscateller aus ber Rebe gleichen Namens, und auch trodenen Beiß= wein, fogenannte Malaga Jereg. Bervorragende Bezugequelle: Gebrüder Scholt Undere treffliche Gugweine in Malaga. Spaniens find ber goldgelbe Bajarete, ber übrigens oft als Sherry geht, ber bunfle, pifante . . . viel verfälschte Alicante, ber fogenannte Bedro Rimenes (Bero Simen). Namen find wohlfeil -

El vino que es bueno - no ha menester pre-

(Spanisches Sprichwort.)



Abb. 110. Blid burd bie Lager und Sofe bes Saufes Sholy hermanos in Malaga.

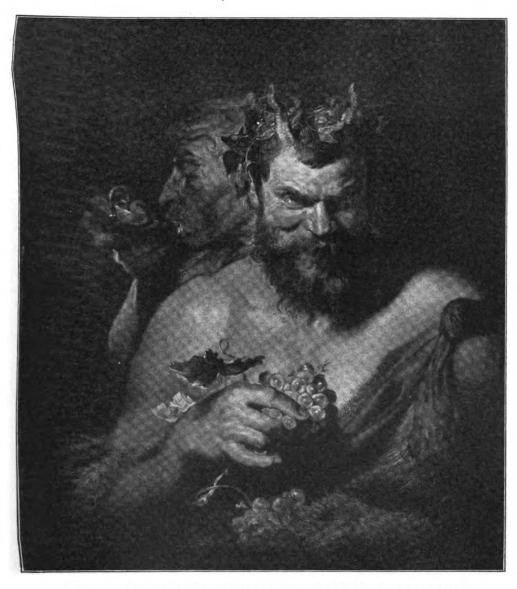

Mbb. 111. Cathr mit Trauben. Gemalbe von B. B. Rubens in ber Binafothet gu Munchen. (Phot. Berlagsanftalt Brudmann, München.)

# Italienische und griechische Weine.

Wenn ich auch nur die Namen aller Beine des traubenreichen Italiens, die ich fennen lernte, hierhersehen wollte, müßte ich ein kleines Buch für sich schreiben; wer in Italien reiste, weiß, daß ihm fast aus jeder Weinkarte jedes Hotels jeder Stadt

guten Gigenschaften, die Dieje rechtfertigen. Bielleicht thue ich Unrecht, aber, um die Wahrheit zu fagen, muß ich gefteben: fo gern ich oft in Stalien felbit die heimischen Bewächse trant, ich habe niemals Sehn= fucht nach ihnen gehabt, sobald die Alpen wieder zwischen bem Mutterlande und mir lagen. Und jedesmal, wenn mich ber eine oder andere Befannte, der vom piemon= tefifchen roten Barbera oder vom Barolo, Die erfte Rlaffe zugesteht - wenn er fie auch

ften Rneipen. Wer barüber, wo er gu finden, fich unterrichten will, dem fei Barths flotter "Italienischer Schenkenführer" empfohlen, den fich jeder trintfrohe Mann, jo nach Stalien wallet, neben dem Baebeter einvaden müßte.

Eigentlich hat ja Italien auch nur einen Bein von Beltruf, den Marfala; baneben einige wenige Bemachfe, benen jedermann



Mbb. 112. Stalienifder Beintarren.

oder vom campanischen Albano, oder vom fienefischen Chianti ober auch vom Capri roffo schwärmt, daheim nach einer italienischen Weinhandlung verschleppte, an benen wir ja neuerdings feinen Mangel haben - jedesmal hat's mich gereut! Ja, in Stalien felbit, bor dem Fiaeco oder dem ftrohummundenen Fiaschetto - ba ift's gang etwas anderes! Alber auch borten muß man einen trintbaren Stoff oft abfeits vom Wege der Touristen suchen, von der großen Landstraße ber "feinen" Sotels und Bein-ftuben — nicht felten in den allerschmutig-

felten echt und tadellos getrunten hat; die berühmten Lacrimae Christi, ben Monte Bulciano, den Eft-Eft d. h. den Montefiascone, vielleicht noch den Amarena von Spracus. Borherrichend Deffert-, Frühftuds-, Sugweine. Den ungeheuren Reft befommt, natürlich soweit er nicht im Lande getrunten wird, jum größten Teile bas Musland gur zwedentsprechenden Bermendung im Dienfte der lobesamen Beinvermehrung, wobei Frankreich über den Löwenanteil dankend zu quittieren hat.

Der Marfala hat feinen Ramen bon



Abb. 113. Beinfarren in ben Albanerbergen.

der Stadt Marfala auf Sizilien, die ab- würzig, mild — aber fehr rar, denn die gesehen von ihrer Bedeutung als große jährlich erzeugte Quantität ist äußerst ge-

Beinempore berühmt geworden ift durch die Landung Garibaldis und feiner taufend Benoffen im Jahre 1860, welche den Anftog gab gur Niederwerfung der Boursbonenherrschaft. Der Mars fala ift ein goldgelber, trodener, ftarter, fehr alfohol= reicher, feuriger Bein, ber dem Madeira oft merkwür= dig ähnelt, wenn er auch im Durchschnitt wohl etwas ftrenger ift. Er hat viele Bermandte und Nebenbuhler auf der Insel (Bronte, Bucco 20.), die natürlich vielfach unter feiner Flagge fegeln, obwohl fie auch Un= recht auf Selbständigkeit hat= ten, oder einfach auf Dry-Madeira verfauft werden. Brogere Selbständigkeit bewahrten fich einzelne Weine aus der Umgebung von Gy= racus, würzige Mustateller= gewächse und die meift rubinroten, ungemein ftarfen, gutem Malaga nicht un= ähnlichen Amarenas; worunter, hat man mir ge=

jagt, Weine zu verstehen sind, denen man durch einen, in das Faß gehängten Zweig der Sauersfirsche (Amarena) einen eigentümlich aromatischen Bittersmandelgeschmack geseben hat.

Die eigentlichen echten altberühmten Lacrimae Christistammen vom Besuv und zwar von dem Weinberg des dortigen Klosters. Unstreitig ein hochsedler Likörwein von schön hellroter Färsbung, feurig, ges



Mbb. 114. Chiantiprobe.

ring; ja, man hat mir jungft verraten, daß man "eigentlich" von "ganz echten" Lacrimas überhaupt nicht mehr sprechen fonne, da die örtlichen Berhaltniffe jest den wirklichen Alosterweingarten "so gut wie unmöglich" gemacht hatten. Da ber Rame aber nun einmal weltbefannt ift, taufte man einen bernfteinfarbenen, übrigens auch feinen, bouquetreichen Bein der Umgebung, von den Sangen des Monte rote, forperreiche Aleatico und der oft über

die Uhnlichkeit mit bem echten Lacrimae Chrifti, daß er fehr felten - und babei überall zu haben ift. Der echte ift ein Liforwein oberften Ranges, bon iconer Burpurrote, fehr mild, überaus gewürzig auch übrigens ein Rlofterwein. Er ftammt aus der Rahe des trasimenischen Sees. Befannt, recht gut, aber weit unter bem Monte Bulciano ftebend, find ber tostanifche

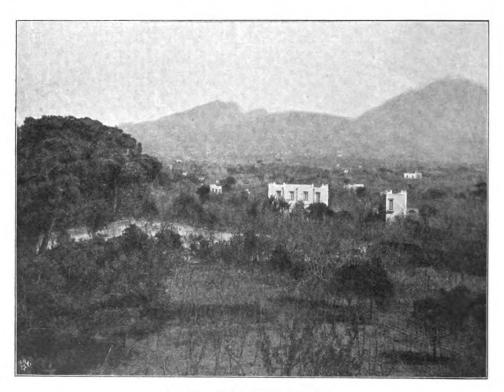

Mbb. 115. Beingelanbe am Befub.

Somma, als Lacrimae Christi bella Somma, und einen britten, der aus am Fuße des Befuvs gebeihenden Grecatrauben gewonnen wird, einen fehr schönen Malvafier, als Lacrimae Christi greco; weil aber jeder Fremde, der Neapel besucht, selbstver= ständlich Lacrimas trinken will, so reichen auch diese zwei Ronfurrenten nicht aus, ben Bedarf zu befriedigen, und die gange ja überaus rebenreiche Umgebung arbeitet auf Lacrimas, rote und bernfteinfarbene, die oft gar nicht übel find.

die Sutichnur gepriesene, gelbe Bino fan=

tiffimo (Monte Catino). Die Geschichte von Monte fiascone ift fo oft erzählt, daß ich mich fast geniere, fie zu wiederholen. Aber es geht wohl nicht anders. Alfo ber Augsburger Ritter - ober war's ein geiftlicher Berr? -Johannes von Jugger fuhr nach Belichland; ba er ein weinfundiger Berr war. fo fandte er als Quartiermacher einen auch weinfundigen Diener voraus, der an jeder Schenkenthur, hinter ber er einen guten Der Monte Bulciano hat vor allem Tropfen fand, ein , Eft!' antreiden mußte.



Abb. 116. Grabidrift in ber Rirde gu Montefiascone.

"Sprich in jedem Birtshaus ein Und probiere jeden Bein. Bo er dir am besten schmeckt, Sei für mich der Tisch gedeckt! Und damit ich sind' das Kest, Schreib ans Thor mir an ein Est!"

- es liegt im ehemaligen Rirchenstaat - da fand er ein Beinchen, für bas ihm das einfache , Eft' nicht genügte. Als gescheiter Mann fchrieb er's daher gleich dreimal an die Bforte. Und fein Berr ichloß sich gang ber Meinung bes ge= ehrten Berrn Bortofters an, ja ber Bein ichmedte ihm fo gut, daß er fich überhaupt von Ort und Stelle nicht mehr trennen mochte. Er blieb - bis fie ihn in ber Rirche von San Flaviano bestatten mußten, allwo ihm fein getreuer Anapp auf den Leichenftein die Grabichrift einmeißeln ließ: "Est, est,

est — et propter nimium est ... Dominus meus mortuus est." Die historische Kritik hat die schöne Geschichte vom edlen Fugger tüchtig zernagt. Der Leischenstein ist ja noch vorshanden, aber auf ihm steht nichts von einem Fugger, und die lokale Tradistion weiß auch von ihm

nichts Rechtes, erzählt viel-

In Montefiascone nun

mehr von einem ed= Ien Berrn Johannes Deuc, der unter Beinrich V. fich bis gum Sterben in ben Bein von Monte= verliebte. fiascone Das stimmt auch mit der Inschrift auf bem Leichenftein überein, die in der zweiten und britten Beile lautet : ,est hic Jo. Deuc, Do(minus)

meus mortus es.' Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Umformung in Jugger erst im achtzehnten Jahrhundert erfunden worden, indem man von dem verwitterten Stein ans statt Jo. Deuc Jo de Juc ablas und,

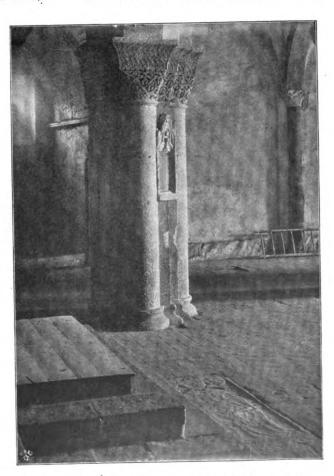

Abb. 117. Grabmal (rechts unten) bes Sohannes Deuc in ber Rirche ju Montefiascone.



Mbb. 118. Fiaschetti.

weil die Jugger doch nun einmal ein gar so berühmtes Geschlecht waren, aus Juc auf Jugger schloß. Gleichgültig ist's übrisgens; die Hauptsache bleibt: Durch das Est-est-est wurde das Gewächs von Montessiascone weltberühmt, ein roter und weißer, seiner, ungemein kräftiger und hitziger Mussfateller. Und noch immer wird alljährlich der Leichenstein des wackeren Zechers mit Wein beseuchtet:

"Jahr für Jahr an jenem Tag, Bo sein Leib dem Wein erlag, Zieht, was trinkt in Hof und Haus, Feierlich zu dir hinaus Und begießt mit deinem Wein Dir den Hügel und den Stein. Aber jeder deutsche Mann, Beicher Est-Est trinken kann, Denke dein bei jedem Zug Und sobald er hat genug, Opfre er ferner dem edlen Herrn, Was er selbst noch tränke gern.

Also hab' ich's auch gemacht Und bozu dies Lied erdacht. Lieber singen eins beim Wein, Als im Grab besungen sein. Propter nimium Est Est Liegt manch einer schon im Nest." (Wilh. Wüller.)

Löblich sind vielfach die besseren toekanischen Flaschenweine, ber Pomino, der Chianti. Und ber Asti spumante, den doch

auch jedweder einmal getrunken haben muß, ber sein Italien besuchte?

Ich müßte ihn eigentlich bei dem Raspitel Schaumwein behandeln, will ihn der Einfachheit aber gleich hier abthun. Usti ist eine piemontesische Stadt, in deren Umzebung allerlei rote und weiße Weine gewonnen werden, auch ganz gute Süßweine. Die jungen Weißweine, meist Muskateller, werden auf Flaschen gezogen zum Moussieren, und somit haben wir den Usti spumante, zu dessen Schäumen freilich, befürchte ich, ein Schnittschuß eingepumpter Rohlensäure oft mit helfen muß. Werihn trinken will, mache ihn recht kalt,



Ubb. 119. Blluftration aus ben Fliegenden Blattern. (Berlag von Braun & Schneiber in Munchen.)

foste ein Glas — und lasse ben Rest stehen. Bisweilen genehmigen sich die Kellner dann diesen, aber nicht immer, höchstens der Piccolo. Kellner höherer Klasse haben oft eine schamlos seine Zunge. — Es gibt übrigens in Sizilien bessern Schaumewein.

Und der alte Cäcuber und der berühmte Falerner, welche die römischen Schwelgers Dichter besangen? Der Cäcuber starb schon zu Zeichten Plinius' aus; der Falerner existiert wohl noch, in mindestens vier Sorten sogar, dem Falerno di Caleno, dem Falerno massico, dem Falerno Faustiano, der gar als echt klassischer Wein auf den Hügeln

Und Buben schwangen sich im Tanze, Es floß ber Wein, die Cither klang, Indes die Sonn' in rotem Glanze Langsam ins goldne Meer versank. ——

Aber er ist erst in neuerer Zeit, dank der Thätigkeit einiger sehr emsiger Handels= herren, bei uns im steigenden Maße einsgesührt, so daß ihm wenigstens einige Worte gewidmet werden mussen. Da ist einmal ein recht braver, wenn auch herber Rotswein (Carmite), teils von der Insel Cephaslonia, teils vom Festland, der, wenn gut abgelagert, auch einmal vom Bater mit dem Sohne getrunken werden kann, schon beshalb, weil er sehr bekömmlich ist, was



Mbb. 120. Belande und Gebaube ber Beinbaugefellicaft "Achaia".

der ehemaligen Villa Cicero gedeiht, dem Falerno di Calmo — aber wer spricht noch von ihnen? Manche römische Weinkarte, sonst — niemand. —

Den griechischen Wein, den sie im eigenen Lande fürchterlich verharzen, wie die Alten schon, hat tropdem Geibel gefeiert:

"Bie wehen da vom Bergesgipfel Ein leifer hauch willfomm'ner Ruh! Bie rauschten der Cypressen Bipfel Mir ben ersehnten Frieden zu: Die Stadt vom weißen Marmor glänzend, Das Beinlaub, Fentier und Altan Mit seinem dichten Grün befränzend, Es sah mich so befreundet an.
Die Männer mit gebräunten Zügen, Sie schienen alter Zeiten Bild;

Und Madchen mandelten mit Krügen

Bum Brunnen, welcher tonend quillt.

für diese Gelegenheit ja sicher von befonderer Bichtigfeit ift. Bor allem aber find recht empfehlenswert die weißen und roten, große Rraft mit würzigem Geschmad verbindenden, icon runden Mustatellerweine von Cephalonia; auch die Infel Santorin liefert recht gute Beine, besonders achtungewerte, ben frangofischen nicht unähnliche Beigweine; unter anderen fommt aus Santorin auch der Bino Santo, rot und bernfteingelb, den Renner als ben Ronig aller griechischen Beine bezeichnen - ein Effenzwein, bem Tokaper in gewiffer Beife ähnlich, fuß, fett, von fraftigem Ber fich für griechische Beine intereffiert, erhalt übrigens - auch wenn er nicht Runde ift - bereitwilligft Ausfunft von 3. F. Menger in Redargemund, der wohl in Deutschland am meisten von

Cypernwein.

Gefamtbegriffen Briechischer Malaga, Griedifder Bortwein, Griedifder Tofaper u. f. w. und unter höchft flaffifchen Gingelnamen : Belios, Donffeus, Rallifte, Bandora u. a. m. in ben Bertehr - wodurch fie ja nicht ichlechter werben.

Sier mag auch gleich ber einft ungemein hochgeschätte, jest durch die bofeften Banichereien in argen Berruf getommene Romturwein (Bino bella commanderia) von

ihnen importiert und das beste Berftandnis der Insel Cypern genannt werden; aufangs für fie hat. Er bringt fie unter ben rot, bann, mit ben Jahren heller werbend, ift er unverfälscht ein fostliches, milbes, im Geschmack leicht an bittere Mandeln gemahnendes Malvasiergewächs von der Sudfuste der Insel, angeblich aus Trau-ben gewonnen, die auf bem Grund und Boben einer alten Templeranfiedelung gebeihen.

3ch hab's nicht nachprufen fonnen, ich habe überhaupt nur einmal wirklich ichone Cypernweine getrunten, - in Benedig.



Mrb. 121. Der fleine Bacdus. Bemalbe von Buibo Reni in ber Dresbener Galerie. (Aufnahme von F. u. D. Brodmann's Rachf., R. Tamme in Dresben.)

#### Allerlei Exkurse.

Eigentlich brauchte ich, um mein Thema, wie ich es auffaffe, zu erledigen, nur noch, mit gebotener Rurze, die Weine vom Rap der Guten hoffnung zu besprechen, denn diefe haben in der That bei uns - und nicht mit Unrecht - ihr Publifum. 3ch wurde meinen Baften nun gwar nicht gerade Cap Sod, am Rap aus ber Rießlingtraube gewonnenen, zum Rap = Rhein= wein gestempelten Wein, vorsetzen. Da= gegen habe ich vielfach Constantia = Suß= weine getrunken, die ich nur als vorzüg= lich bezeichnen fann - ich erinnere mich speziell eines Sweet hanepoot und eines Bearl Conftantia, die fich feben laffen fonnten; sie waren würzig, fein, sehr wohlichmedend.

Bon afrikanischen Weinen kenne ich sonft nur noch einige algerische, die ich auf der letzten Pariser Weltausstellung kosten durfte. Es besand sich eine Röte darunter, von wirklichem Bordeauzgeschmack, die nicht übel war. Bekanntermaßen sührt Frank-reich — oder führte vor allem zur Zeit der schlimmsten Phyllogeraverheerungen — viel algerischen Wein ein . . . als Médockam er wieder hinaus.

Die Beine der Krim hat man mir sehr gerühmt. Ich trank nur einmal davon, auf einem kurzen Abstecher auf russischen Boden, thu's aber freiwillig nicht wieder. Freilich war's nicht der fürstliche Boronozowiche Massandra, der ein durchaus feines, rheinweinähnliches Gewächs sein soll.

Die Weine des Kaukasus haben — bau bis in die h ob er sie häusiger getrunken hat? — Frieds und beziehen, tro rich von Bodenstedt ja zu den schönsten ungeheuere Massen, Gesängen begeistert. Nach allem, was ich wir haben nur ein von ihnen hörte, sind sie — mit Aussich wir haben nur ein gewonnenen Gewächsen — ein für bessere Zungen, oder sagen wir lieber bescheiden: aber recht tüchtig für den Geschmack des gebildeten Mittels aus Los Angelos.

europäers ganz böses Getränk. Was allers bings gewiß weniger an dem Naturprodukt, als an der Behandlung liegen mag.

Gines fteigenden Rufes erfreuen fich bie Beine von Balaftina. 3ch fann nach bem , was ich herausschmedte, nur fagen: fie haben eine Butunft. Reben ben Bemächsen, welche die braven deutschen Rolo= niften von Jaffa erzielen, fommen besonders die Beine in Frage, die von den großen Besitzungen stammen, welche fich ber Parifer Rothichild im Lande feiner Urvater gefauft Er ift, feinen reichen Mitteln enthat. sprechend, im größten Stile — im Rothichild=Stil — an die Sache herangetreten, hat von seinen Beingütern im Médoc, von Chateau Lafite felbst, Reben nach Paläftina verpflanzen laffen, ebenfo aus Sauternes und produziert jest ichon, habe ich mir fagen laffen, an 40 000 Bettoliter Bein jährlich: einen Bordeaux, der recht aut ift, allerdings aber feine fudliche Berfunft nicht verleugnet; einen Sauternes, von dem man ungefähr dasfelbe fagen tann; dann auch einen Sugwein von Bort= geschmack u. f. w. Die Weine verraten durchweg eine "gute Rinderftube". In Deutschland tommen fie wohl zur Beit noch nicht in den Detailhandel, werden vielmehr von den Groffisten "zwedmäßig verwendet". Der Gefamtvertrieb ber intereffanten Bemächse ruht in den Banden einer deutsch= frangösischen Besellschaft mit dem wohlflingenden Ramen "Gliadah" (Samburg).

Die Nordamerikaner loben ihren Eigenbau bis in die höchsten Pappelbäume und beziehen, trot alles Temperenzlens, ungeheuere Massen europäischen Rebensastes. Mir haben nur einige Kaliforniaweine, die ich kennen zu lernen den Borzug hatte, gemundet, ein bordeaugähnlicher Rotwein und vor allem ein keuriger, anscheinend aber recht tüchtig alkoholisierter Süßwein aus Los Angelos.



94 Rheims.



Rarte ber Beinberge ber Champagne.

## Champagner. — Schaumwein.

"Ich bente, ber Champagnerwein Birb, wo er wachft, am beften fein —" A. Ropifch.

In der Dämmerung, unter strömendem Regen war ich anno 1899 in Reims einsgesahren. In der Portierloge des alten Hotels Lion d'or saß der Herr Proprietaire selbst mit dem roten Bändchen im Knopfsloch, das er sich 1870 redlich verdient hat, und trug meinen armen Namen entsetzlich verstümmelt in das Fremdenbuch ein. Aber er nickte gnädig zu meiner Bitte: "Je

voudrais une bonne chambre, monsieur." Nr. 27 war wirklich une bonne chambre, wie ich sie noch so merkwürdig gut in der Erinnerung hatte, mit dem großen Kamin, der Prunkuhr und den beiden Prunkstampen darauf, dem mächtigen Bett und dem winzigen, ach so winzigen Waschtisch. Alles wie ehedem; nur hoch oben an der Dece ein etwas kümmerliches elektrisches Lämpchen

als ein Beichen, daß auch der Lion d'or mit den Namenzeichen der Besitiger, neben den mit der Zeit mitgegangen ist. berühmten Firmen von altem Klange, die

Am anderen Worgen schien die Sonne durchs Fenster in die bonne chambre, brach sich in den großen Spiegeln, mit denen die Thürfüllungen verkleidet waren, und zitterte über das bunte, zierliche Raukenwerk der Boulekommode, die mir wie eine alte Bestannte vorkam. Und wie alte Bekannte begrüßte ich auch im Frühstückszimmer die gewaltigen Schalen zum café au lait und das köstliche Beißbrot, an dem ich mich vor nun sast dreißig Jahren, zur Zeit des großen Krieges, so delektiert hatte.

Auch in der Stadt war alles fast unverändert: Die wunderbare ehrwürdige Kathedrale, das alte gewerbsthätige, reiche und doch so ganz provinzielle Reims mit seiner weiten, so prächtigen Umgebung.

Der gange Soben= gug, ber in weitem Bogen Reims um= fpannt, gleichteinem großen Beingarten, in den fich nur hier und bort Aderftude einschieben. find altberühmte Bemarkungen, die ich in fonnig-fconen Nachmittagestunden durchquerte. Um Sillery zwar, bas fo mancher Cham= pagnermarte ben Namen gab, gibt es in Wirflichkeit heut faft gar feine Wein= berge; aber unweit des Dörfchens, bei Bergenan, beginnen fie und ziehen fich bann in fast un=

unterbrochener Folge über Ludes, Rilly sur Montagne bis Fismes an der Besle, ein wunders voller, sorgsam gespstegter grüner Gareten. Der Besit ist start verteilt; übersall sieht man an dem Begrande die Steine

mit den Namenzeichen der Besitzer, neben den berühmten Firmen von altem Klange, die immer mehr Weinberge selbst zu erwerben trachten, auch heute noch manchen unsbefannten Namen.

Die Weinberge um Reims umfassen gegen 7000 Hettar, sie bilden aber nur einen Teil der Rebengärten der glücklichen Champagne; die Hänge um Epernay und Avize, mit den Gemarkungen von Uh, Hautvillers, Mareuil, Cramant 2c., die Weinberge um Châlons, Vitry-Ie-François, St. Menehould bringen den Gesamtumfang des weinproduzierenden Gebietes auf rund 16000 Hettar, deren Ertrag in guten Jahren (z. B. 1884, 1893) schon eine halbe Million Hettoliter überschritten hat, deren Durchschnittsertrag man aber etwa auf 300 000 bis 400 000 Hettoliter veran-



schlagen darf. Freilich hat die böse Phyllogera auch auf dem gesegneten Kreide-boden der Champagne schon Unheil ansgerichtet, aber es sind doch im Verhältnis zum ganzen Umsang des Weinlandes nur winzige Strecken, die sie vernichtete. Die Freunde des echten Champagnerweins können ruhig schlasen — oder vielmehr weiterzechen: es hat keine Gesahr, daß die Kellereien von Reims, Epernay, Ay und Avize einmal in Lieferungsverlegenheit kämen, um so weniger, als man 1900 in der Champagne die anerkannt beste Lese in ganz Frankreich gehabt hat.

Echter Champagner — —

Es gibt, darf man wohl sagen, nur einen Champagnerwein. Schaum wein kann man schließlich im Notsall aus jedem Wein erzeugen, und ohne Zweisel — unsere deutschen Fabrikate bestätigen es — recht, recht guten. Aber Champagner ist nicht jeder Wein, der fröhlich moujsiert; Champagner ist nur der Wein, der aus den, auf dem kreidehaltigen Voden der Champagne gewachsen Reben gewonnen, in der Champagne zum Champagner verarbeitet wurde.

Damit soll freilich nicht gesagt werden, daß nun all dieser "echte" Champagner vorzüglich, oder auch, daß er nur trinkense wert sei. O nein — nein! Es gibt auch in

der Champagne (und in anderen frangofischen Diftriften noch mehr) boje Menschen, denen ihre Reller nur als chemische Laboratorien ericheinen, und die Gigenart gerade des Champagners, der an fich ja eine Art Runftprodutt ift, bietet ihrer Erfindungegabe Belegenheit ju funftvollfter Bethätigung. 3m Abregbuch ber guten Stadt Reims allein gahlte ich über neunzig Champagnerfabrifanten - wie viele von ihnen mogen ju jenen bofen Befellen gehoren, die mit Bunge und Magen ihrer Mitmenfchen freb-Ien Spott treiben! Schon die verschiedenen Breife, die in Reims felbft in den öffentlichen Lotalen für Champagner geforbert werden, muffen auch ein harmlofes Gemut bedenklich machen. Auf der Weinkarte meines Sotels fand ich einen 1884 er vin brut von Bommery & Greno mit 30 France ausgezeichnet - in einer Brafferie pries ein lodendes Platat vorzüglichen Champagner an, ju 1,50 France bie Flasche. Brr! Der brave Dom Berignon murde fich in feinem Grabe gu Sautvillers umdrehen, wenn er bavon hörte.

Dom Berignon hieß nämlich der Erfinder des Champagners.

So alt der Weinbau in der Champagne ist — er wird selbstverständlich auch hier auf den Kaiser Probus zurückgeführt —, die Kunst der Champagnererzeugung ist doch



Mbb. 123. Beinberg füblich von Reime.



Mbb. 124. Bon ber Beinlefe. Gemaltes Fenfter im Mafdinenraum bes Etabliffement Mcet & Chandon.

verhältnismäßig recht jungen Datums. Der Champagner konnte ja erst ersunden werden, als der Korkpfropsen ersunden war und die Glasslasche den Krug verdrängt hatte; bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein aber war die Weinflasche ein selten Ding, und anstatt des Korkes benutzte man einen geölten Hanspfropsen. Dom Perignon nun, der 1638 geborene, 1715 verstorbene wohlbestallte Pater Kellermeister der Abtei zu Hautvillers, soll zuerst gefunden haben, daß und wie es möglich ist, das Mousseur, welches jeder junge Wein in der Zeit der Gärung entwickelt, ihm dauernd zu erhalten.

— Ehre seinem Andenken!

Anfangs, so erzählen die Chronisten der Champagne, hielt man trot seiner geistlichen herkunft den Champagner für ein Erzeugnis, das nur mit Hilse des Satans zustande kommen könne, und scheute sich vor dem "petillant", dem "Pfropfentreiber". Aber da Seine allerchristliche Majestät Ludwig XIV. in den letzten Jahren allerhöchstihres Lebens ihn sich zum Liedlingswein erkor — und da er doch gar zu gut schmedte und die

Nerven gar fo angenehm anregte, brach er fich bald Bahn. Zwar kam es erft noch zu einem großen Bwift gwischen ber Bourgogne und der Champagne; die hohe Fakultät von Beaune erklärte ben Champagner als bas unnütefte und ichablichfte aller Betrante, und felbft die Barifer Fafultät mifchte fich in den langwierigen Streit, bis sich die Barteien endlich zu einem mahrhaft falomonischen Urteil einten: "Que si le vin de Beaune inspirait plus de couplets d'amour, celui de Reims faisait chanter en meilleure musique; que pour se porter «d'ore et demeurer joyeux», il fallait à un homme ces deux vins-là, comme il lui faut ses deux jambes."

Bon den alten Geschäften, die im neunzehnten Jahrhundert — in immerhin bescheidenem Umfang — Champagner fabrizzierten, sind wohl nur wenige dis in unsere Tage erhalten geblieben. Bin ich recht unterrichtet, so sind das Hainart pere et fils (Besitzer ein Graf Bremont) in Reims, heut ein als höchst soliebe bekanntes, aber immerhin kleineres Geschäft, und das



Mbb. 125. Beinlefe bei Reims.

Welthaus Most & Chandon in Epernay die ältesten Firmen; sie stammen noch aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Um dessen Bende stieg dann ein neues glänzendes Licht empor: das Haus Ponsfardin, allgemeiner bekannt unter dem Namen "Beuve Cliquot".

Barbe- Nicole, die 1777 geborene Tochter bes Baron Bonfardin, 1794 vermählt mit dem Reimfer Bantier und Beingroßhandler François-Marie Cliquot, feit 1805 Wittve, muß in der That eine mertwürdige Frau gewesen sein. 3ch will bahingestellt laffen, ob fie wirklich eine ihr jugeschriebene, außerft wesentliche Berbefferung der Champagnerfabrifation, die sogenannte "Remuage" ich komme noch auf den Prozeß zurück felbst erfunden hat; man hat mir gesagt, der eigentliche Erfinder fei ein Arbeiter mit dem nicht ungewöhnlichen Namen Müller gewesen. Jedenfalls aber leitete die junge Bitwe ihr Geschäft mit einer ftaunens= werten Umficht und Energie und machte es weltbefannt. Gin icheinbar großes Unglück fam dabei ihr und überhaupt ben Champagnerfabritanten zu Silfe: als die Berbundeten 1814 die Champagne durchzogen, brachen fie zwar ungezählten Silberköpfen die Salfe, aber fie fanden auch folchen Geschmad am Champagnerweine, daß sie ihn daheim nicht mehr miffen wollten. Der Borteil überwog daher bald den Schaden,

und besonders das große russische Geschäft bes Hauses Cliquot soll sich in jenen Jahren entwidelt haben. Die Beuve Cliquot, man nannte sie ja wohl die "füßeste aller Witwen", starb 1866 auf ihrem wundersvollen Schlosse Boursault; die Berliner "Bespen" brachten ihr einen originellen Rachrus:

"Begehrtes Beib, das keinen Korb gegeben, Als den man selber sich bei dir bestellt, Als Witwe schiedest du aus diesem Leben, Um auszuruh'n in einer bess'ren Welt. So schlumm're sanst, nicht mag die Erd' dich drücken, Bis einst am frohen Auserstehungsfest Die Schar der Engel, um sich zu erquicken, Luch Cliquot Bende sich kommen läßt."

Madame Cliquot hinterließ feinen männlichen Erben; ihre ungeheure Sinterlaffenichaft fiel ihrer Enfelin gu, der ercentrifden, einft als Berehrerin Boulangers, bes brav' general, vielgenannten Bergogin Das Beschäft aber ging an den Uffocié ber Beuve über, einen Berrn Berle, ber im Unfang des vorigen Jahrhunderts blutjung nach Reims gekommen war, sich im Saufe Cliquot emporgearbeitet hatte und dabei, außer zu andern ichonen Dingen, zu einem Accent auf dem letten Buchstaben seines Namens gekommen war. Er stammte aus Wetlar an der Lahn; der heutige Besitzer des Hauses, sein Sohn — M. le comte A. Werlé -- ift felbstverständlich Franzose vom Scheitel bis zur Zehe. Er ist mit einer Herzogin Montebello versheiratet, der Schwester des französischen Gesandten in Betersburg.

Das Haus Cliquot — Werlé et Cie., successeurs de Vve Cliquot-Ponsardin — ist immer noch eines der ersten und angessehensten in der Champagne, wenn auch vielleicht keins der allergrößten. Es gibt heute Firmen, die jährlich 4—5 Millionen Flaschen "ziehen", wie der technische Ausschruck lautet; Werlé & Cie. werden auf eine durchschnittliche Jahresproduktion von 900 000 Flaschen geschäßt.

Welches sind nun überhaupt die ersten Säufer der Champagne? Ich will niemand zu nahe treten - nach bem aber, mas ich gehört, gesehen, gelefen habe, fteben in erfter Reihe: Pommery & Greno (Veuve Pommery Fils & Cie.), Louis Roederer, Beidfied & Cie. (Walbaum, Luling, Goulden & Cie., successeurs), B. S. Mumm, Cliquot-Ponfardin - famtlich in Reims — und vor allen Moët & Chandon & Cie., successeurs) in Epernay. Ihnen waren bann vielleicht gunachft anzuschließen : Biper-Beidfied (Kunkelmann & Cie., successeurs), George Goulet & Cie. in Reims, Berrier - Jouet & Cie. (Gallice & Cie., successeurs) in Epernan, Anala & Co. und Deut & Gelbermann in Un. Doch muß ich hierzu bemerken, daß es noch Beschäfte gibt, die wohl einen größeren Umfat erzielen, als manche ber zuletigenannten, und die ich doch aus guten Gründen durchaus nicht zu ben ersten

umgekehrt gibt es hier nicht genannte kleinere Häuser, beren Erzeugnis an Güte mit bem der besten Geschäfte wetteisern kann.

Bon ben Rellereien, die ich felbst besuchte, waren ohne Zweisel die von Woët & Chandon in Epernay und von Pommery

& Greno in Reims die größten und befteingerichteten. Derfelbe Rreidefels, der ben fo vorzüglichen Untergrund für die Reben ber Champagne gewährt, bietet durch feine leichte Bearbeitbarfeit auch die trefflichfte Gelegenheit zur Unlage der Rellereien, und wenn der alte Raifer Probus wirklich verftandigerweife bie erften Reben in ber Champagne pflanzte, so haben die alten Romer, als fie die erften Bruntbauten in ihrer "civitas Remorum" errichteten und bagu gewaltige unterirdische Steinbrüche anlegten, in nicht minder verständiger Beife den heutigen Champagnerfabrikanten vor= gearbeitet: viele Rellereien, fo auch die von Bommern & Greno, find unter Benutung römischer Steinbrüche ausgearbeitet worden.

Man würde aber irren, wenn man glaubte, die Werkstätten der Champagnerserzeugung bergen sich völlig unter der Erde. Den gewaltigen unterirdischen "Caves" mit ihren endlosen Gängen, die z. B. bei Pomsmery & Greno in ihrer Gesamtausdehnung über fünfzehn Kilometer Wegstrecke aussmachen, schließen sich vielmehr große obersirdische Bauten, "Celliers", an, so daß man wohl sagen kann, man muß hier und dort drei Stockwerke über und drei Stockwerke unter der Erde durchwandern, wenn man pflichtgemäß "alles gesehen haben will". Und man thut es gern, denn die Wanderung ist interessant.

Aber zunächst noch einige Borbemer= fungen.

Gründen durchaus nicht zu ben ersten Die fröhliche Lese — die vendange — Häusern rechne — im Gegenteil! Und findet in der Champagne Ende September,



Mbb. 126. Etabliffement Bommern & Greno (Reims).



Mbb. 127. Beintellereien von Anala & Co. (An).

Unfang Ottober ftatt. Die Fabrikanten haben ichon vorher ihren Bedarf, insoweit fie ihn nicht aus eignen Beinbergen beden fonnen, als Trauben an der Rebe gefauft: es ist der erste gewaltige Vorzug der großen fapitalfräftigen Säuser, daß sie nicht nur felbit ausgedehnte Beinberge in den aller= beften Lagen befigen, fondern fich auch beim Rauf die ersten und besten "crus" sichern tonnen; denn auch in der gesegneten Champagne gibt es Schattenseiten und höchst angenehme Weinchen, von denen der Franzose sagt: "propre à faire les chèvres danser ou en carême pain saucer" — gut, um Biegen tangen zu machen ober gur Faftenzeit Brot einzutunten.

Run preßt man die Trauben dreimal hintereinander — und noch öfter. großen Säufer verwenden aber nur das Brodutt der ersten "pressurages" und über= laffen den "vin de suite" anderen Bohl= thatern der Menschheit, die in der Behand-

toftenlofer Beinvermehrung die erforderliche Erfahrung haben.

Der Moft läuft aus den Reltern in Gärungefufen und fest in diefen mahrend ber nachsten zwölf bis funfzehn Stunden feine groben Niederschläge ab; nach einigen Tagen wird er auf Fäffer gezogen, die in den luftigen oberirdischen "Celliers" gur Lagerung kommen ; zuerst mit ganz Iose auf= gefetten Spunden, denn fehr bald hebt die erfte Garung aus. Sobald aber ber Froft eintritt, wird der Bein flar, der Rufer gieht die Befe, die fich auf bem Grunde der Fäffer gefammelt hat, ab.

In den Monaten Januar und Februar beginnt der Rellermeifter mit der Mischung feiner Beine.

Früher hielt man es in der Champagne ebenfo, wie in anderen Beinlandern: jedes Bewächs, der Bein jeder Lage murde für fich allein weiterbehandelt, und es ftammen aus jener Beit noch bie alten Ramen für lung von Trebern und in der Runft einzelne Champagnersorten: Creme de

Bough, Bin d'An 2c. Beute bagegen mischt man verschiebene "crus" eines Sahrgangs, benn die Erfahrung hat gelehrt, daß ber Wein badurch nicht nur bor manchen Rrantheiten, die ihn früher noch auf der Flasche befielen, geschütt wird, fondern daß er fich in diefen Mifchungen auch an Bouquet und Beichmad verbeffert. Die Champagnertrauben find weiß oder blau, die letteren überwiegen fogar bedeutend; auch ihr Saft erscheint aber nach ber erften Garung weiß. Bahrend nun ber Bein der weißen Trauben Bohlgeschmad und Bouquet geben foll, fällt dem der blauen die Aufgabe zu, der Mifchung Rörper und Stärke zu verleihen.

Indeffen ift es bamit allein in vielen Fällen auch noch nicht gethan. Für die meisten Jahrgänge erscheint noch eine Aufbefferung durch altere Beine erforderlich, und es find wieder die großen Beschäfte, die in der Lage sind, reichliche Borräte an solchen in besonders guten Jahren ein=

Pragis eine große Rolle, jumal ber Rellermeifter es durch ihre richtige Berwendung auch in der Sand hat, ben Weinen feines Saufes dauernd den Beichmad zu geben, an ben das Bublifum fich gewöhnt hat. Außerdem bricht ein Bufat von altem abgelager= tem Bein einigermaßen bie Seftiafeit der folgenden Gärung auf der Flasche und vermindert dadurch den Flaschenbruch. Umgefehrt muß, wenn der Reller= meifter glaubt, daß ber Wein nicht genug Rohlen= fäure entwickeln wird, mehr ober minder - häufig mehr als minder — Kandiszuder jugefest werden. Cham= pagner ift eben, ich fagte es icon, eine Art Runft= produft.

Die fertige Mischung nennt man die "cuvée". Einzelne gang große Saufer, 3. B. Bommern & Greno, ftellen neuerdings in jedem Jahre nur eine cuvée her, b. h. ber gesamte Bein, ber in einem Sahr auf Flaschen gezogen wird, besteht aus einer einzigen Mifdung von gang gleicher Qualität.

Im Frühjahr, bis in ben Juni hinein, fommen dann die großen Tage, an benen bie Flaschenfüllung vor fich geht, Tage angeftrengtefter Thatigfeit, in benen gu ben ständigen Arbeitern noch Sunderte von Silfsträften herangezogen werden.

3ch hatte bas Blud, am letten Tage ber "Tirage" ober "Mise en bou teilles", bie in Reims ichon vollendet war, zu Moët & Chandon nach Epernan zu fommen, und tonnte den intereffanten Prozeg baber noch mit ansehen — zufällig fogar in allen feinen Stabien.

Draugen auf dem Sofe die letten Wagen, die die Flaschen aus ber Glasfabrit brachten - jene toftbaren Glaschen, die einen Drud von fünf bis feche Atmofphären aushalten muffen und bas Stud etwa breifig Centimes toften; nebenan find zulagern. Diese "Reserves" spielen in der Hunderte von Flaschenspülerinnen an sinn=



Abb. 128. Treppe gu einem Champagnerfeller.

reich konstruierten Maschinen mit ihrer Reinigung beschäftigt, und ein besonderer "Flaschenprüser" probiert jede Flasche noch einmal, indem er zwei leicht aneinander schlägt; der Klang ist dem Ersahrenen ein untrügliches Merkmal der Güte.

Endlich eine ungeheure Halle, aus der ein unaufhörliches Pochen und Hämmern, fast wie aus einer Maschinenfabrik, heraustönt. An einer Querwand, massig, das Gesamtbild beherrschend, das gewaltige Faß,

konstruierten Maschinen mit ihrer zu Hunderten — nein zu Zehntausenden ung beschäftigt, und ein besonderer — in die Kellereien befördert.

Dort, in den caves, werden sie in riesigen Hausen ausgeschichtet; scheinbar ganz
einsach, nur durch dünne Holzleisten schichtweise getrennt, und doch so kunstvoll, daß
man jede einzelne Flasche leicht herausziehen kann, während das Ganze sest wie
eine Mauer steht. Ich bin in meinem
Leben schon in so manchen großen Rellereien gewesen, solche Riesenmengen von



Mbb. 129. Bor ber Relter.

das die cuvée enthält. Bon ihm aus führt ein ganzes System von Röhren durch die Halle zu eigenartigen, von geschickten Frauenshänden bedienten Füllvorrichtungen. Blitzichnell geht das Geschäft vor sich, in ewigem Wechsel kommen die leeren Flaschen herein, wandern die gefüllten zu den unmittelbar daneben arbeitenden Männern, die auf einem kleinen Maschinchen den (ersten) Korken ausgeben und ihn, wieder mit der Maschine, durch einen Draht auf dem Flaschenhalse besestigen. Und schon wartet der mächtige elektrische Auszug, der die gefüllten Flaschen

Flaschen hatte ich noch nie — auch nicht annähernd — gesehen! Es wirkt, ohne Übertreibung, ansangs verblüffend, und man verliert jeden Maßstab. Wenn man mich vor solch einem Stapel gesragt hätte: "Wie viel Flaschen, glauben Sie, daß hier liegen? —" ich hätte vielleicht auf 10000 oder auf 20000 geschätzt, und es waren 200000! In dem einen einzigen Gang "New York" der Firma Pommery — die Gänge tragen den Namen großer Städte oder berühmter Männer — lagerte eine Million Flaschen!

Bährend diefes Lagerns in ben durch gleich= mäßige, fühle Temperatur aus= gezeichneten mun= " Cadervollen ves" vollzieht fich die zweite, die Flaschengarung. Der im Wein ent=



Mbb. 130. Die Remuage.

haltene natürliche (und eventuell der in der cuvée zugesetzte) Zucker verwandelt sich in Alkohol und Rohlenfäure; ganz allmählich fammelt fich auf ber unteren Seite ber ruhenden Flafche die Befe zu einem fleinen "dépôt" an.

Der Bein "arbeitet". Und die sich ftarter und ftarter entwidelnde Rohlenfaure brangt nach Befreiung. Bald gibt es hier, bald dort einen Knall, eine Flasche ift ge-Bei meinen Wanderungen durch platt. die Rellereien bieg es nicht felten: "Uchtung! Scherben!" und man mußte fich in acht nehmen, nicht in die Glassplitter gu treten. Chedem foll es in diefen Berioden fclimm genug in ben Caves ausgeschaut

haben, schlachtfeld= artig, und die Uber= lieferung hat sich erdaß halten, einst einem Fabrifanten von 6000 Flaschen nur 120 übrigblieben, alle übrigen waren zeriprungen. Beute ift ber Berluft nicht mehr jo arg. Seit mittelft bes man Gleufo = Onometers



2166. 131. Der Degorgeur.

ben Budergehalt in der Cuvée genau festftellen fann, ihn und damit auch die Rohlenjäureentwickelung zu regeln gelernt hat, feit die Flaschenfabritation sich wesentlich verbeffert hat, tommt man mit wenigen Brozent Bruch bavon. Und - nebenbei bemerkt - es ift eine Mythe, daß ber Bein aus den geborftenen Flaschen aufgefangen und wieder verwendet wird. Go unsauber und so fleinlich treibt man's in ben anftändigen Geschäften nicht; die Rellereien, die ich fah, zeigten im Gegenteil eine geradezu peinliche Sauberfeit.

Brei bis brei Sahre lagert ber Bein teres haltend, loft nob. 133. Der Ficfeleur.

in Flaschen und reift heran. Meinere Firmen freilich, die ben Binsverluft nicht tragen fonnen oder wollen, laffen ihn nur ein Jahr ruben, aber die großen Säufer gonnen ihm feine volle Beit gur Entwickelung und miffen, daß fie baran gut thun. Sie bringen es ja bei ihren höheren Breifen auch wieder ein.

Wenn bann ber Wein reif ift, tommen die Flaschen auf dreiedige Geftelle, auf benen fie, ben Pfropfen nach unten, in einem Wintel von 30 Grad liegen, und während etwa zweier Monate wird täg =

lich jede Flasche ein= mal mit einer gang eigentümlichen furzen Bewegung leicht geschüttelt: die "Remuage", welche die Beuve Cliquot erfunden ha= ben foll. Gin Arbeiter fann täglich gegen 30000 Flaschen in diefer Weise behandeln; es leuchtet aber ohne wei=



Явь. 132. Der Boucheur.

teres ein, welche ungeheuere Arbeit bas Umpaden und die Remuge bei der folof= falen Flaschenzahl verursacht, und man trifft benn in ben Rellern auch unausgesett auf fleine Arbeiterkompanien.

Durch die "Mise sur pointe", das Auf= denkopfftellen der Flaschen und das wiederholte leichte Rütteln zieht fich die Befe, bas dépôt, allmählich nach bem Pfropfen hin und häuft fich hier an, mahrend ber Bein felbst gang flar bleibt — die Flasche ift bereit für die letten schnell aufeinander folgenden Stadien der Behandlung, für die Entfernung bes dépôt, ben Liforgufat, bie endgültige Berforfung.

Es fnallt wieder wie auf einem Befechtsfelde unten im Reller, etwa fo, als ob ein Schüte aus einem Schnellfeuerge= wehr ichoffe. Bir nahern uns einer wich-

tigen Personlich= dem Dégorfeit, Er fteht mit geur. einem mächtigen Schurzfell bewehrt vor einem halbaus= geschnittenen Faß: in der Linken die Flasche gegen let=



mit einem kleinen Instrument ben Draht, der Kork springt, und bie

Rohlenfäure wirft zugleich auch das dépôt, die Hefe, mit heraus. Uns mittelbar darauf wird von einem zweiten Arbeiter die Flasche wieder



Mbb. 134. Champagnerpfropfen.

felhaft, ob dies jemals der Fall ist, ich bin vielsmehr überzeugt, daß zum Likör stets auch ein Zusabesten Cognacs (hier und dort vielleicht auch noch ein wenig Kirschwasser) genommen wird.

aber höchft zwei-

mit einem provisorischen Rorten geschloffen.

Der Dégorgeur ist, sagte ich, eine sehr wichtige Persönlichkeit. Die Schwierigkeit besteht für ihn nicht nur darin, daß er eben nur das dépôt, nicht aber auch übersstüssig viel Wein herausspritzen läßt, er muß auch dafür einstehen, daß wirklich das ganze dépôt entsernt ist. Diese Arbeiter werden denn auch hoch bezahlt, sie erhalten 15 bis 20 Francs auf den Tag. Übrisgens sah ich bei Woët & Chandon ein abweichendes Versahren, das ausgezeichnete Resultate liesern soll: hier setzt man die Flaschenhälse vor dem Dégorgement einem kurzen Gestierprozeß aus, infolge dessen das dépôt gleichsam als einzweiter Propsen, eine ziemlich seste Wasse, mit hinausstiegt.

An das Dégorgement schließt sich die

Dosage, der Liforzusat.

Der Wein hat nämlich während der Flaschengärung seinen ganzen oder doch saft seinen ganzen Buckergehalt verloren, und dieser wird ihm jetzt durch eine Nachsfüllung von Likör wieder zugeführt. In den meisten Lehrbüchern der Champagnersabrikation wird besonders betont, daß dieser Likör lediglich aus altem Wein und in ihm ausgelösten besten Zucker bestehe. Mir ist

Im übrigen ift die Zusammensehung gerade des Likörs überall etwas verschieden, jede Fabrik hütet ihre bewährte Wischung als Geschäftsgeheimnis.

Mit dieser Nachfüllung, dem Likörzusat aber, der heute durch kleine, automatisch arbeitende, fast ganz aus echtem Silber
hergestellte Waschinen bewirft wird, vollzieht
sich eigentlich erst die Herstellung der verschiedenen Champagnersorten. Während z. B.
Pommery & Greno nur eine Cuvée in jedem
Jahre mischen, erzielen sie bei der Dosage
drei, vier, fünf verschiedene Sorten, und
das nicht etwa durch einen stofflich verschiedenen Likörzusat, sondern nur durch
einen quantitativ verschiedenen. Maßgebend
dasür ist in erster Linie der Geschmack der
Länder, nach denen erportiert wird.

Da ist zunächst einmal für Rußland, wo man den Champagner süß haben will, die "carte blanche" mit neun bis zehn Prozent Likörzusat bestimmt; für Amerika ershält der Wein als "demi sec" nur fünf Prozent; England, das die herbsten Sorten bevorzugt, bekommt ihn als "extra dry" oder als "brut" mit einem Prozent Zusat.

Das schließt natürlich nicht aus, daß auch in Amerika carte blanche und anderer-

POMMERY & GRENO





2166. 135. Champagneretitetten.



Gaftmabl im XVIII. Jahrhundert, Stufptur von Rablet. In ben Rellereien von Pommern & Greno (Reims). (Aufnahme von Trompette Reims.)

• ·

seits daß in Deutschland alle Arten, je nach der Geschmacksrichtung des einzelnen Konsumenten, getrunken werden. Aber im allegemeinen breitet sich, von England ausgehend, der Geschmack an wenig gezuckerten Weinen immer weiter aus, gerade auch bei uns.

Überhaupt die Engländer! Sie sind die wahren Feinschmeder auf dem Gebiete des Champagners. Sie sind es auch, die zuerst angesangen haben, auf die Jahrgänge

herben Weinen unbedingt eins nachrühmen, daß sie besser bekommen; mir persönlich munden sie auch besser, seiner, reiner. Ich habe z. B. — ich glaube, es war in dem Keller von Pommerh — eine Probe der 1896er Cuvée einer Flasche unmittelbar nach dem Dégorgement entnehmen dürsen, vor der Dosage, und war einsach entzückt: das war wirklich drut nature! Viel Bouquet, inhaltreich, voll Kraft und Nerv ... und dabei ganz ohne Zucker!

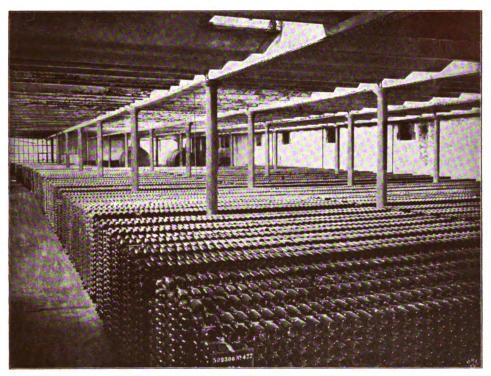

Abb. 136. Flafchenlager bei Beibfied & Co. in Reims.

zu achten und die feinen Verschiedenheiten herauszukosten, die den Cuvées besonders guter Jahre eigen sind. Früher ging man daran achtlos vorüber, ja man sagte sogar — was in gewiffer Beziehung auch nicht unrichtig ist —, daß Champagner nicht allzu lange lagern dürse. Heute ist es höchste Finesse, eine Flasche drut (oder womöglich drut nature d. h. angeblich ganz ohne Likörzusah) vom Jahre 1884 zu trinken, und den 1893 er Cuvées dürste seiner Zeit vielsleicht eine ähnliche Wertschätzung zu teil werden. In der That muß man diesen

Aber — de gustibus non est disputandum! Die ungeheuere Mehrzahl aller Seftsfreunde will die Süße nicht entbehren, am wenigsten die Damen, denen sie, neben dem Mousseur, nun einmal als das unveräußerslichste Merkmal des Champagners erscheint. Vielleicht ist brut nature auch mehr ein Gestränk des ruhigeren Alters — er würde Körner nicht zu seinem Loblied begeistert haben:

"Mutig ringet Jugendlust In Champagners Schäumen, Wie in frischer Jünglingsbrust Träume kühn mit Träumen . . ."

- - 3ft die Dojage vollzogen, fo ichließt fich unmittelbar bas endgültige Berforten und bas Befestigen bes Rortens mit Bindfaden und Draht an, alles in Windeseile unter Buhilfenahme höchst finnreich fonftruierter Maschinen ausgeführt, fo daß die fleine, fich in die Sande arbeitende Gruppe - ber Degorgeur, ber Opéreur, ber die Dofierung beforgt, ber Boucheur, der den Rorfen auffett, und der Ficeleur, ber ben Berichluß erledigt - taglich 1500 bis 1600 Flaschen fertig ftellen fann. Um überraschendsten wirft babei, bag es überhaupt möglich ift, den vor dem Gin= feten riefenhaft ericheinenben, gleichmäßig cylindrischen Rort in den engen Flaschenhals ju zwängen; die Rraft der Menschenhand brächte das Runftftud nimmer fertig, aber bem firen Maschinchen gelingt's im Ru. Die Rorten ftammen meift aus Spanien, und 20 Firmen beschäftigen fich allein in Reims mit bem Rorthandel. Gin Rorten erfter Qualität toftet über 20 Centimes.

Nach dem Berschluß ist der Champagner Klein = Paris bezeichnen. Es ist, trot seiner eigentlich trink- und versandsähig, man großen Champagnersabriken, trot der präch- läßt ihn aber meist noch etwa 14 Tage tigen Palais einiger Champagnerkönige und ruhen; dann werden die Flaschenhälse mit trothem neuerdings bedeutende Eisenbahn-

ber üblichen, hübschen Schuthülse überzogen, die Etiketten werden aufgeklebt, und der Wein geht, in Kisten verpackt — der historische "Korb" Champagner ist heut fast seltener als die Kiste — in alle Welt hinaus —

"Notre Champagne a fait le tour du monde A nos drapeaux victorieux pareil; Il vit, joyeux, sous la mousse, qui tremble, Et semble Dans le crystal, un rayon de soleil!"

In Epernay schloß ich meine kleinen Studien über die Champagnersabrikation und nahm noch einige Belehrung darüber mit, wie der Franzose den Champagner trinkt.

Ich war am Nachmittag angekommen und hatte meiner Gewohnheit nach zunächst die Straßen des Städtchens durchschlendert, das — der neueste Baedeker sagt es — gegen 20000 Einwohner haben soll. Die Reimser haben nicht unrecht, wenn sie ihre Stadt im Bergleich zu Epernay als ein Klein = Paris bezeichnen. Es ist, trop seiner großen Champagnersabriken, trop der prächtigen Palais einiger Champagnerkönige und tropdem neuerdings bedeutende Eisenbahn-



Mbb. 137. Berpadungsraum bei Moët & Chandon (Epernay).

wertstätten in Epernay angelegt wur= ben, ein rechtes Reftchen. Das beite Hotel — selbstver= "grand ftändlich hôtel de l'Europe" ift ein etwas heraus: geputtes, aber boch



muß fo talt fein, daß das frisch gefüllte Glas leicht beschlägt. Dann erft gilt von ihm, was Graf Morit von Strachwit etwas dithyrambisch fungen hat:



Mbb. 188. Rorfbranbe.

recht armseliges Saus. Bum Diner bestellte ich mir (ber Tischwein war bose!) eine halbe Raiche Moët und hatte die fühne Idee, bagu um ein wenig Gis zu bitten. Darob allgemeines Schütteln bes Ropfes, Beratschlagen der dienenden Geifter und endlich die Erflarung: Gis gibt es im Sause nicht, aber wenn ich benn burchaus wollte, fo wurde man mir wohl etwas beforgen tonnen! Ich verzichtete und trant meine halbe Flasche warm — bedeutend über Rellertemperatur.

Am nächsten Bormittag faß ich, nach ber Befichtigung ber mundervollen Rellereien von Moët & Chandon, mit dem jungen Grafen Chandon zusammen bei einem Glafe Ich hatte soeben die große Gismaschine gesehen und gedacht "Uha!" aber der Champagner war auch diesmal warm - ich meine, wieder über Reller-Bei Pommery & Greno war temperatur. es ebenfo gewesen.

3ch will es nun gern glauben, daß man zur Champagnerprobe den Wein am besten ungefühlt trinkt, und auch ich halte es für Sünde und Schande, ihn stark zu frappieren. Aber das steht für mich fest: er entwickelt seine schönsten Gigenschaften, wenn er getrunken wird, wie er

,Shlage zum Himmel, Champagnergezisch, Springe in filbernen Sprubelstastaben, Schieße in pochenden, baumenden Fluten, Fließe in tochenden, schaumenden Gluten, Aehnlich dem Brunnen ber Quellennajaden, Drin fich die Glieder ber Artemis baben Tief in des Idas Cypressengebuich.

Forme die Berlen von filbernem Schaum, Die sich erheben aus siedendem Spiegel, Daß in den spisigen Trichterpotalen Funtelnd dem hipigen Sprudel entstrahlen Die aus ber Flasche gebrochenen Siegel, Schweben und tanzen auf duftigem Flügel, Steigen und finten im golbigen Raum.

Schlagt auf die Becher mit wirbelndem Schlag, Daß fie erbraufen im rollenden Falle; Lagt in ben duftigen Tiefen bes Raffes Tangen die luftigen Beifter bes Saffes, Lagt fie in fpripendem, ftaubendem Falle Sturgen aus blipendem Becherfryftalle -Rurg ift ber Jugend mouffierender Tag!"

Durch die grunen Beinhange rollte ich auf Baris ju, vorüber an den fonnenüberströmten hellschimmernden Dörfern und Beilern, an stattlichen Schlöffern und reigenden Billen. Belch ein reiches Land!

Mir liegen authentische Bahlen vor, die wohl am beften beweisen, welch ungeheure Summen aus aller Welt nach der Champagne zusammenströmen, wie gewaltig ber Absat bes Champagners ift - geblieben ift aus einem recht fühlen Reller tommt ober trop aller Ronfurrenz, die ihm die Schaumsobald er ganz kurze Beit im Giskübel weinfabrikation in Ofterreich = Ungarn, in geftanden hat. Er barf nicht fo talt fein, Stalien und vor allem in Deutschland bedaß sein Mousseur gebrochen ist, und er reitet, und trop der hohen Bölle, mit denen

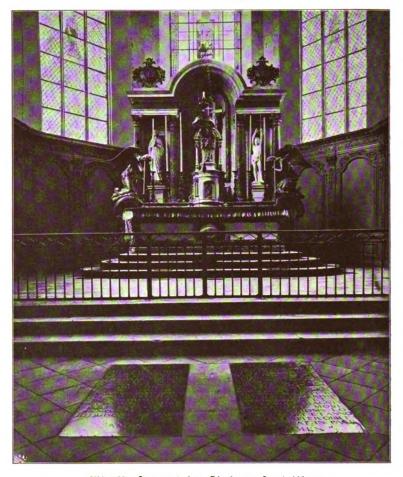

Abb. 139. Inneres ber Rirche ju hautvillers mit bem Grabmal bes Dom Berignon, Erfinders bes Champagners.

das Ausland die Einfuhr des Champagners belegt hat: u. a. Deutschland mit etwa 3 Francs, Nordamerika mit 3 Francs 50 Centimes, Rußland mit 4 Francs 76 Centimes auf die Flasche!

Im Jahre 1863/1864 wurden nach Frankreich selbst expediert 2934996 Flaschen, nach dem Ausland 9851138 Flaschen, zussammen 12786134 Flaschen. Bis 1870 stieg der Gesamtabsas auf 17487300 Flaschen, um 1870/1871, infolge des Feldzugs, auf 9178264 Flaschen zurüczugehen. Dann verdoppelte er sich sofort wieder, schwankte zwischen 18 Millionen Flaschen (1885/1886) und 25,7 Millionen Flaschen (1890/1891), und erreichte vom April 1898 bis April 1899 die ungeheure Ziffer von 37397995 Flaschen, von denen 16410099 Flaschen nach Franksreich selbst gingen, während das Ausland

mit 20987896 Flaschen der Champagne tributpflichtig wurde. Am Ende des gleichen Rechnungsjahres lagerten in den Kellereien der Champagnersabriken, neben 413052 Hektolitern Wein, 106237755 Flaschen; 1899/1900 betrug die Aussuhr 21773513, der inländische Verbrauch 15710441, der gesamte Absah 35483954 Flaschen! Und endlich: im Durchschnitt der letzten Jahre zahlte das Ausland an Frankreich für Champagner 80—90 Willionen Francs!

Mag's bedauern, wer da will! Ich gönne jedem das Seine und auch den fleißigen vignerons in den Beinbergen der Champagne und den soliden Fabrikanten in Reims und Epernay, in Avize und Ay ihren Berdinst — hat der Erfolg doch gelehrt, daß unsere vaterländische Schaumweinfabrikation, wenn auch leider unter fortdauernden schweren Kämpsen, groß geworden ist neben ihnen. Raum für alle hat die Welt!

Und im übrigen: der alte treffliche Berliner Hofschauspieler Döring ließ über seinem Stammtisch in der Weinstube von Lutter & Wegner den föstlichen Satz ansbringen: "Stelle dich nicht kalt, wenn der Sekt kalt gestellt wird!"

Auf bem Standpunkt ftehe ich auch.

\* \*

Es war nur natürlich, daß der unsgeheure Siegeslauf des Champagners, der Frankreich mit einem Millionensegen überschüttete, in anderen Ländern zur Nachsahmung anspornte. Schließlich konnte ja nicht lange von einem Geheimnis der französischen Champagnerbereitung die Rede sein, und man merkte bald, daß sich ein schäumender Wein fast von jedem Gewächs bereiten lassen müsse, wenn man's nicht gar zu dumm anstellte. So wurde denn — hier früher, dort später — beinahe in allen weinbauenden Gebieten solch schäumender Wein fabriziert, den man nach seinem Vorsen

bild zunächst als Champagner, und zwar leider ehedem fast überall unter französischer Marke, etikettierte. Es dauerte lange genug, bis man in Deutschland das deutsche Wort "Schaumwein" ersand; in anderen Ländern spricht man auch heute noch vielsach von der schäumenden Eigensproduktion als von Champagner. Sehr mit Unrecht: denn Champagner ist, ich sagte es schon, nur das, aus in der Champagne gewachsenem Wein in der Champagne selbst sabrizierte Erzeugnis.

Gleichviel: heut wird schäumender Wein von der Krim bis Spanien, in Ungarn, in Ofterreich, in der Schweiz, von Sizilien

bis - Grünberg hergestellt.

Im vielberusenen Grünberg steht sogar die Wiege der deutschen Schaumweinsfabrikation. Hier gelang nämlich im Jahre des Heils 1826 dem Rausmann Karl Häusler zuerst die Schaumweinbereitung aus heimischen Trauben; die von ihm eingerichtete Fabrik, die bald darauf unter die Leitung eines französischen Kellermeisters Jourdan trat, ist noch heute unter der Firma Grempler & Comp. eine der beseutenderen Deutschlands und exportiert sogar recht bedeutend, besonders nach Ruß-



Abb. 140. Blid auf Sochheim. Bon ber Mainger Unlage aus gefeben.

der Grünberger Schaumwein ift gang gut. Wer's nicht glauben will, frage nur in ichlesischen Offizierkafinos an, ob die Marke "Landfarte" - auf ber Etitette ein Rartchen des Grunberger Beinbaudiftrifts beliebt ift?

Das Beispiel fand bald Nachfolge. U. a. wurde 1837 zu Hochheim a./M. die heute wohl bedeutendste deutsche Schaum= weinfabrit, damals unter der Firma Bur=

Bas aber noch mehr besagen will: Gesellschaft, der eigentlich gar fein Franzofe war, beffen Ramen aber überftrahlt ward von dem Glanze eines weltbefannten frangofifchen Ramens freundlichfter Erinnerung. Gin Deutscher nämlich, ein Berr Werle - wir haben ihn bereits fennen ge-Iernt - damals icon thatig im berühmten Saufe Bve. Cliquot in Reims, deffen Inhaber er später wurde, war mit von der Jagdpartie. Und die Jäger fehrten nach gethaner Arbeit fröhlich und guter Dinge



Mbb. 141. Unterer Faglagerteller von Matheus Muller in Eltville.

geff & Schweickardt, jest Aktien-Gesellschaft vorm. Burgeff & Co. begründet, die auch ihre eigene hübsche Borgeschichte hat.

Es war noch in ber Frangofenzeit. Drüben in Maing waren die Nationalfranzosen und die Mußfranzosen nicht bloß beschäftigt mit dem Buten des Schluffels von Deutschland. Es gab auch manches freie Stündlein zu anderen Dingen, und man fam damals gern von Maing nach Sochheim, um in beffen Jagdgrunden des luftigen Beidwerkes zu pflegen. Go ge= schah es auch an einem Wintertage bes Jahres 1811, und es war einer unter der Etablissements, welches jett jährlich über

in der Schweidardtichen Wirtschaft zu Sochheim gerade in dem wichtigen Augenblide ein, als Mutter Schweidardt eines munteren Knäbleins genas. "Den Bub will ich aus der Taufe heben," waren die Worte, mit denen Berr Werle bei dem froben Greignis feinen Better, ben Bater Schweicardt, begrüßte, und so kam es, daß Berr Berle ber Bate bes fleinen Ignag Schweicardt wurde und daß dadurch gewiffermagen bas Saus Cliquot Gevatter ftand bei der erften Sochheimer Schaumweinkellerei, dem Embryo des Burgeffichen



Mbb. 142. Carl Burgeff.

eine Million Flaschen Sekt in die Welt

Ignaz Schweidardt wurde nämlich seines Beichens Küser, und er folgte in seinen jungen Jahren dem damaligen Zuge der Zeit nach Westen. Wie ein guter deutsicher Handwerksmann ehedem auf der Wanzberschaft in Paris gewesen sein mußte, wenn er etwas gelten wollte daheim, so lenkte der Küser Schweidardt seinen Wanzellenkte der Küser Schweidardt seinen Wanzellenkte

berftab nach Reims, wo er burch Bermittelung feines Paten, des herrn Werle, im Beschäfte Bve. Cliquot Un= ftellung fand. Bon da fehrte er, reich beladen mit den Schäten ber Wiffenschaft von Dom Pérignons Erfin= dung, in feine Beimat gurud und fing an, Cham= pagner zu machen, wenig, aber gut, nur für den Bedarf der elterlichen Wirt=

icaft. Ginem Stammgaft berWirticaft, dem Herrn Amtmann Burgeff, muß damals dies Erzeugnis ausnehmend gemundet haben. Er erkannte sofort, daß Herrn Ignaz Schweickardt weiter
nichts sehle als ein tüchtiger Kausmann
zum Gefährten, damit gute Geschäfte mit
dem neuen Getränke gemacht würden, und
er wußte den rechten Mann dafür. Es
war sein eigener Bruder, Herr Carl Burgeff aus Geisenheim, geb. im Jahre 1813,
den der Amtmann Herrn Schweickardt zuführte.

So kamen Herr Ignaz Schweikardt und Herr Carl Burgeff zusammen und begannen, zunächst freilich in sehr bescheidenen Anfängen, das heut weltbekannte Geschäft, das besonders kräftig aufblühte, als die Engländer hinter die Vorzüge des "Sparkling Hod" kamen. So nennen sie den Hochheimer Schaumwein jett noch, wie den Schaumwein von der Mosel Sparkling Moselle und den Sparkling of Walsporzheim den von der Ahr. —

Die solide deutsche Schaumwein = Insustrie hat sich langsam und schwer emporgerungen, denn sie hatte mit einem übers mächtigen Konkurrenten, dem echten Champagner, und mit starken Borurteilen zu kampsen, freilich auch mit üblen Brüdern in den eignen Reihen.

wenn er etwas gelten wollte daheim, so Ich für meinen Teil stehe freilich auf lenkte der Rufer Schweickardt seinen Wan- dem Standpunkt, daß auch der beste deutsche



Mbb. 143. Degorgierraum von Matheus Muller in Eltville.

Schaumwein nicht mit einem Champaa= ner allererfter Rlaffe wetteifern fann ein Standpunkt, ber heute allerdings vielfach als nicht nur unrichtig, sonbern auch als unpatriotisch angesehen wird. 3ch fann nicht anders, als ihn auch hier betennen. 3ch stimme zwar durchaus nicht ber Unficht bes alten trefflichen Samm gu, der in seinem Beinbuch fagt : "Es fteht feft, daß der echte Renner fofort den frangöfischen von dem deutschen Schaumwein unterscheiden tann." In diefer Berallgemeinerung ift das entichieben unrichtig.

einst berühmten Etitetten vertaufte Beinchen! - und einen braven beutschen Schaumwein, oder fogar diefen und eine französische mittlere Marte, beide etwas ftart gefühlt, bann wird fich aller Bahrichein= lichkeit nach gerade die gute Bunge für ben Schaumwein als den "echten" ent= fcheiden!

Das Borurteil ber Konsumenten! Es war einft fehr ftart, als der Fabritant fein Erzeugnis noch unter hochtonenden französischen Namen verbarg. Beut fann man eigentlich wirklich von einem Borurteil



Mbb. 144. Reller mit Ruttelpulten von Matheus Muller in Eltville.

Renner bei dem Berfuch elend icheitern feben. Aber ein Renner wird allerdings einen Moët & Chandon brut impérial oder einen Cliquot = Ponfardin England oder einen Beidfied & Cie. dry Monopole fofort felbit von einem Burgeff extra cuvée unterscheiden fonnen, wenn der Bein nicht gefühlt und wenn er felbft im Augenblick gut disponiert ift. Sett man dagegen Brudern" in der Schaumweinfabritanten auch einer guten Bunge irgend einen eigenen Reihen. Schmierfinken aus der Champagne vor -

Bwanzigmal mindestens habe ich wirkliche nicht mehr sprechen. Der deutsche Schaumwein fteht, in seiner Urt, gleichberechtigt neben dem Champagner. Rein Bernünf= tiger geniert sich, eine Flasche Schaum-wein zu trinken, wenn sie ihm schmeckt, eine Flasche Schaumwein Gästen vorzusetzen, wenn er feinen erftflassigen "Echten" fpendieren will oder fann. Das ift überwunden; schlimmer fteht es mit den "bofen

Der Schaumwein fann nur gut fein, ach und was gibt es bort für elende, unter er hat in meinen Augen nur eine Eri=



Etitetten ber Attien : Gefellichaft borm. Burgeif & Co., Sochheim a/M.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|



Mbb. 145. Rorte und Rortbrande beutider Schaummeine.

ftenzberechtigung, wenn er gang nach frangöfischer Methode zubereitet wird, burch Flaschengarung, wie ich bies oben eingehend ichilderte. Bir befigen heute im Deutschen Reich 6-7 größere, etwa 50 mittlere und fleinere Fabrifen, welche diefe Methode gewiffenhaft und mit großem Erfolg anwenden, wobei die beften Firmen gur Aufbefferung ihrer Cuvées, ober fagen wir lieber: um ihre Erzeugniffe dem französischen Produkt noch ähnlicher zu machen, bedeutende Mengen von Bein aus ber Champagne felbft beziehen; schätzungsweise hat mir ein genauer Renner die Daffe biefer in Deutschland verarbeiteten Champagne=Beine (nicht etwa Champagner=Beine!) auf 24 000 Bettoliter begiffert, ohne ben Bedarf ber fogenannten "Grengfirmen", auf welche ich noch zu fprechen fomme.

Bir befigen aber außerdem in Deutsch= land drei bedeutendere und eine untontrol= lierbare Anzahl fleiner Geschäfte, die fich von der frangösischen Methode emanzipiert haben und die Rohlenfaure einfach in den Bein hineinpumpen; nicht viel anders, als wenn der Befiger irgend einer angenehmen Feld=, Bald- oder Biefenquelle aus dem Baffer ein "töftliches Tafelge- C. A. Siligmuller, Burgburg; Rloß &

trant" durch Ginpumpen von Rohlenfaure herftellt. Dag dies Berfahren billig ift, ift unbeftreitbar; ichließlich tann jebe Mineralwafferfabrit, die über einen Impragnierungs= apparat verfügt, damit "ftillen" Bein in ichaumenden verwandeln. Aber von den guten Eigenschaften bes Champagners ober Schaumweins bleibt eben nur - bas Schäumen. Eigentlich nicht einmal bas, fondern nur ein furges, bullerndes Aufbraufen, benn alle diefe Erzeugniffe zeigen, abgesehen von aller mangelnden Feinheit, nie den garten Schaum, bas lang anhaltende schöne Berlen der durch forgsame Flaschen= gärung gewonnenen Schaumweine. Sie mögen ihre volkswirtschaftliche Bedeutung haben, ichon indem fie den Bingern ichlechte Weine verkäuflich machen helfen — ich will bies Berdienft nicht verkleinern; aber tropbem find fie eigentlich nichts viel beffer als weinhaltige Limonaden. Sapienti sat!

3ch führe, ohne anderen nahe treten zu wollen, nachftehende große Firmen als folche auf, die thatfächlich nur nach französischer Methode fabrigieren: Burgeff & Co., Hochheim; C. A. Rupferberg, Mainz; Math. Müller, Eltville; Regler & Co., Eflingen;

HENKELL TROCKEN.

Henkell of C. Mains

# CABINET SEKT

Kloss & Foerster Freyburg ad Unstrut





Abb. 146. Flafdenetitetten beutfder Schaummeine.

Foerster, Freyburg a. d. Unstrut: Hendell & Co., Mainz.

Augenblidlich leidet unsere Schaumwein = Induftrie noch unter einer anderen, gang eigentümlichen Ronftellation, die auch für den Richtfachmann fo intereffant ift, baß ich fie wenigftens furg ftreifen will. Unter dem Einfluß der Bollerhöhungen auf ben echten Champagner und wohl auch in bem Gefühl, bem mächtig aufftrebenden beutschen Schaumwein ein Baroli bieten zu wollen, find einige frangofische Firmen, teils aus ber Champagne felbft, teils aus beren engerer Nachbarichaft, auf einen ingeniofen Gedanten gefommen. Sie haben auf deutschem Boden und auch in Lugem= burg, das ja befanntlich jum deutschen Bollverein gehört, Filialfabriten eingerichtet, in benen fie - ich kann nicht fagen, ob ausschließlich ober annähernd ober angeblich ausschließlich - frangösischen Wein gu Schaumwein verarbeiten. Da fie Diefen Bein, - meift, vielfach ober immer, ich weiß es nicht - icon zu den Cuvées zurecht verschnitten, in Fäffern beziehen, fparen fie alfo den hohen Grenggoll für Champagner in Flaschen und fonnen verhältnismäßig billig liefern. Es mare ja

nun gar nichts bagegen einzuwenden, wenn bie frangofischen Etitetten biefer fogenannten Grengfirmen bem Bublitum nicht unwillfürlich ben Glauben beibrächten, baf fie "Champagner" lieferten; auch bas tritt diefem Glauben nicht hindernd genug in ben Beg, daß die Etitetten neben der Bezeichnung bes frangösischen Mutterhauses in fleiner Schrift noch einen Bermert tragen, etwa "tirée en bouteilles à" . . . folgt die Bezeichnung irgend eines fleinen Grengortes. Die deutsche Schaumwein-Induftrie fagt und flagt, daß ein Schaumwein, ber wenn auch wirlich nur aus Champagner-Beinen - nicht in ber Champagne felbft hergestellt wird, sich nicht als "echter Cham-pagner" gerieren darf. Wir scheint, unsere beutschen Schaumwein-Leute haben damit jo unrecht nicht. Schon um die üble Folge zu vermeiden, daß ein Teil von ihnen felbit im bitterbofen Rampf um die Erifteng barauf gurudtommt, auch ihrerfeits wieber unter frangofischer Flagge vulgo Etitette gu manipulieren, muß man ihnen beifteben.

Sei dem, wie ihm sei: jedenfalls kann man mit Genugthuung feststellen, daß bis heute trot aller Kämpfe und trot schweren Ringens die deutsche Schaumwein-Industrie ihren Jahresabsah auf mindestens zehn in wirklichen Wettbewerb auf den Welt-Millionen Flaschen gesteigert hat, die einen markt getreten ift. Durchschnittswert von etwa 18 Millionen Mart reprafentieren durften. Es ift bas um so erfreulicher, als diese Industrie dem deutschen Weinbau noch einen anderen, gar nicht hoch genug einzuschätenden Dienft erwies, indem sie nämlich seine Erzeugniffe auch in minder guten, von ber Sonne weniger begünstigten Jahren zu leidlichen Preisen aufnahm und burch geschickte Cuvée-Bufammenftellungen zu verwerten mußte. Der deutsche Schaumwein rangiert heute dem Umfang der Produktion nach unmittelbar hinter dem französischen; er ist aber auch der einzige, der mit dem Champagner

"Wenn bas Atlantische Meer Lauter Champagner wär', Möcht' ich ein Haisisch sein, Schlürfte nur Wellen ein.

Wenn das Atlantische Meer Lauter Champagner mar', Bar' ich biel lieber noch Ein Schiff mit großem Loch.

Ging' ich bann auch zu Grund, Schlürft' in der letten Stund', Ich beinen Schaum noch ein. Glüh'nder Champagnerwein."

(5. Stieglis.)

### Der Wein im Keller des Konsumenten.

Es gibt unter ben Weinhandlern einzelne boje Brüber, die viel von ihrem Jach verfteben, aber diese Renntniffe icandbar mißbraucheu; es gibt andere, die aus mangelnder Erfahrung und aus Thorheit an ihren Mitmenschen sündigen; es gibt hochachtbare, folide Beinhandler, denen man fich unbedingt anvertrauen barf.

Raufe nur bei folden, und lag dich nicht durch marktschreierische Angebote befonders billiger "Gelegenheitstäufe" verführen, vom bemährten Bfade abzuweichen!

Wer nicht über ein stattlich Maß eige= ner Erfahrung verfügt ober einen guver= läffigen Rufer gur Sand hat, wer nicht einen geeigneten, luftigen, fauberen Reller fein eigen nennt, ber taufe nur Flaschen= weine. Es gludt mit bem Selbstabziehen vielleicht auch bei mangelnder Erfahrung neunmal; beim zehnten Male mißgludt's aber, und bann ift der ganze Gewinn von ben erften neun glücklichen Operationen heibi, und meift noch etwas mehr.

Wie foll ein guter Reller ausschauen, folch einer, für den der alte Wingerspruch gilt: "Der Wein wachft im Reller?"

Die Rellersohle foll gepflaftert ober, noch beffer, cementiert fein, möglichst mit etwas Gefälle nach der Mitte und in dieser wieder nach einer Seite zu, fodaß man die Sohle gut mit Wasser abspülen kann. Der

gewährleisten, die im deutschen Klima etwa zwischen 10 Grad und 15 Grad Celfius im Laufe bes Jahres schwanken barf. Die Bande des — gut zu lüftenden, dunkel zu haltenden — Rellers follen gut mit Raltmilch abgetuncht fein; zeigen fich trop= aber endlich, gerabe in Deutschland, viele bem Schimmelfpuren, so empfiehlt fich bie Anwendung des Formalin mittelst des Apparats Hygiea (Scheringsche Fabrik-Ber-Iin). Im Beinfeller barf nur Bein lagern.

> Die Fäffer follen im Reller auf 20 bis 25 Centimeter hohen "Rantern", vieredigen Hölzern, gelagert werden. Trefflich sind auch die fogenannten mechanischen Faglager.

> Der Privatmann beziehe, wenn überhaupt Bein in Fäffern, nur fertigen Bein. Benn ein beneibenswerter Schlogherr ober Billenbefiger es versuchen will, feinen Bein auf dem Faß ablagern zu lassen, dann thue er es auf seine Gefahr und taufe fich, falls er sich überhaupt perfonlich um seine Rellereien zu fümmern beabsichtigt, Fr. Goldschmidts "Der Bein von der Rebe zum Konfum". Dort hat der langjährige Redakteur der Beinzeitung alles hubich zusammengetragen, was zu wiffen nötig ift, - und noch einiges mehr.

Aber auch ber als fertig vom Händler bezogene Bein bedarf einiger Rube, muß sich vom Transport erholen, ehe er auf Flaschen gefüllt werden darf. Rommt das Faß an, so wird es gelagert, bleibt einige Reller foll eine gleichmäßige Temperatur Tage liegen; bann wird mit einem Meißel das Blech über dem Spund gelöst, dieser herausgenommen. Alsdann füllt man das Faß mit einem seinem Inhalt möglichst verwandten Wein auf, bis es überläuft; wobei man ein paarmal tüchtig an das Faß schlägt, damit sich "der Wein sett". Darauf sett man einen neuen Spundlappen auf die Öffnung, treibt den Spund wieder ein und läßt das Faß etwa vier Wochen lagern (Hamm).

Soll ber wichtige Prozeß des Abziehens vor sich gehen, so bitte ich, an zweierlei im voraus zu denken: an tadellos saubere, nicht mit Schrot, sondern mit der Flaschen-bürste gereinigte Flaschen und an gute Korken. Es klingt das so selbstverständlich, die Erfahrung lehrt aber, daß immer wieder in Privathäusern in beiden Richtungen ge-

fehlt wird.

Die Korke burfen nicht rissig sein, keine harten Stellen ausweisen; sie sollten stets neu sein. Bor der Berwendung werden sie zweimal gebrüht, aber auch wieder gut abgetrocknet und unmittelbar vor dem Gestrauch in Bein eingetaucht.

Das Abziehen — niemals an heißen, gewitterschwülen Tagen! — erfolgt am besten mittelst eines sauberen Gummischlauches als Heber. Sauberkeit ist übershaupt die erste Bedingung jeder guten Kellerwirtschaft. Der kleinste fremde Körper im Faß oder in einer Flasche kann den Inhalt verderben. Wie ist doch die Geschichte, die Sancho Pansa, Don Quizotes edler Knapp, von den berühmten Weinkostern erzählt? Der eine behauptete, der Weinschmedte nach Bockleder, der andere stritt:

nein, nach Eisen. Und siehe da, als das Faß geleert war, sand sich auf dessen Boden wirklich ein winziger Schlüssel an einem kleinen Safsianriemen. Der alte Hamm besmerkt dazu mit Recht: die Sache ist gar nicht so unwahrscheinlich!

Der (chlindrische, nicht konische) Pfropfen soll ganz in die Flasche eingetrieben werden (mittelst eines Holzschlägels), sodaß also nicht noch ein Teil über den Flaschenhals hervorsteht. Alsdann verlackt man sie, wobei aber wieder nur guter Lack genommen werden darf, da schlechter, starkriechender dem Wein schadet; oder man überzieht den Flaschenhals mit den üblichen Wetalkapseln.

Alle Flaschen sollen im Keller liegen, nie stehen. Bequeme Holzregale sind dasür erforderlich, recht zu empfehlen auch die eisernen Flaschenschränke; ob übrigens Holz oder Eisen — es schadet beiden nichts, wenn sie ab und zu mit einer Lösung von Borax in Wasser abgespült werden, wobei aber die Flaschen nicht gerührt werden sollen. Ein wirklicher Weinsreund wird dabei hübsch auf Ordnung halten, die einzelnen Stapel artig nach Sorte und Jahrgang bezeichnen, sodaß ein Griff genügt, diejenige Flasche zu sinden, nach der herz und Zunge dürstet.

In dem gesunden, schönen Reller mag dann der Wein lagern, bis feine Beit er-

füllt ift -

Richt Runft und Biffenschaft allein, Geduld will bei bem Berke fein. Gin ftiller Geift ift jahrelang geschäftig, Die Zeit nur macht bie Garung kraftig.

(Goethe. Fauft I.)



266. 147. Bludauf!



Abb. 148. Gin Sat moderner Beinglafer. Bon C. Barich & Co. in Berlin.

### Wie man gute Weine trinken soll.

"Sei König, wer ba trinten tann, Jugleich mit Leib und Seele. Ein nüchtern' Mann — ein armer Mann — Bertrodnet herz und Rehle."

(3. 6. Fifder.)

Die Sache ist an sich höchst einsach: so, daß sie möglichst gut munden, daß sie also ihre Vollkommenheiten am besten ent-wickeln können; und so, daß sie gut beskommen! Der muß übrigens ein Barbar und fürchterlicher Massenvertiger sein, dem wirklich gute Weine schlecht bekommen.

Für fröhliche Zechstunden fröhlicher Zecher laffen sich selbstverständlich keine Unweisungen, selbst kaum Ratschläge geben. Für sie regieren der Augenblick und dessen Singebungen. Immerhin können auch sie sich wohl einiges aus dem Nachstehenden entenehmen.

Bunächst ist es mir immer wichtig erschienen, aus welchen Gläsern man trinken soll. Daß der seinste Mosel aus einer bunzslauer Tasse nicht schmeckt, weiß jeder; aber wie viele trinken Mosel aus grünen, wosmöglich goldverzierten Römern! Ich will den schönfarbigen hellen Mosel im Glassehen — dazu gehört ein weißes klares Glas, am liebsten ein leichtes langstieliges, sich zierlich aufbauendes.

Auch für den Rheinwein liebe ich perfönlich helle, wenn auch nicht weiße Gläser; ein zartes Grün oder Gelb ist mir als Farbe am liebsten. Richt zu klein im Relch, da-

Die Sache ist an sich höchst einsach: mit die Nase ihr Teil abbekommt; sie hat daß sie möglichst gut munden, daß sie gerade hier Anspruch darauf, denn sie schmeckt ihre Bollkommenheiten am besten ent= gleichsam mit.

Für den Bordeaux gehören bei jedem größeren Diner zwei Gläser auf den Tisch: das eine, größere, für den Tischwein, das kleinere für das edle Gewächs. Beide, besonders aber das letztere, sollen dünn im Glase seine. Ebenso will ich jeden Burgunder, ob weiß ob rot, aus einem dünnwandigen, langgestielten Glase trinken.

Für den Champagner und den Schaum= wein bevorzugen die einen schlanke Spit-



Abb. 149. 3m Giefühler.

glafer, die anderen flache Schalen. Beibe Unfichten haben ihre Berechtigung: im Spit= glas entwickelt fich das Mouffeur beffer und halt beffer an; die Schale gibt mehr von dem pridelnden Duft ab. Es ift ziem= lich unnut, über ben Cafus zu ftreiten. Ich für mein Teil nehme für die herben, allererften Marten gern einmal die Schale, fonft - und daher in der Mehrzahl der Fälle — das Spitglas, das doch das Gibt man eigentliche Settglas bleibt. zwei Sorten bei Tifch, fo erledigt fich die Sache derart, daß man (zum Borgericht bez. gur Suppe) in die Schalen eingießen läßt, die zweite Sorte in das Spigglas. Gang verwerflich find diejenigen Glafer, die unterhalb des Relches noch einen fleinen zweiten Sohlraum haben, burch ben fich angeblich das Mouffeur noch länger halten foll; berwerflich, weil fie fich fehr schlecht reinigen laffen. Champagnerglafer follten nimmer gar ju groß fein; es ift beffer, man ichentt öfter ein.

Für alle Südweine geziemen sich kleine Gläser, denn diese Weine sind für uns nur Kostweine; wir können es ruhig den Engländern überlassen, den richtigen Six bottlesman heranzuziehen, der es als höchsten Ruhm ansieht, sechs Flaschen Old Port auf einen Sitz zu trinken, ohne daß ihn der Schlag rührt. Übrigens ist man heute in England auch mäßiger geworden. Meinem Geschmack sagen diejenigen Gläser für Südwein 2c. am besten zu, deren Kelche eine ganz leicht gebauchte (Tulpen-)Form zeigen.



Mbb. 150. Bohl betomm'e!

alle Bordeaurweine follten mindeftens eine Stunde vor dem Gebrauch in Raraffen abgegoffen (befantiert) werden. 3ch weiß felbstverftändlich fehr wohl, daß man bies eigentlich nur für altere Beine, bie etwas abgesett haben und besonders vorsichtig behandelt werden follen, für nötig hält. Aber ich habe gang entichieden ge= funden, daß fast jeder Bordeaux durch das Abgießen gewinnt. Wenn man, ber Dobe folgend, auch ben leichten weißen Tischwein in Raraffen gibt, fo thut man's eben ber Mode folgend: es nutt und schadet nichts. Dagegen ift mir gang unverftandlich, wenn man neuerdings fogar ben Champagner nicht mehr aus der Flasche eingießt, fondern bei größeren Gefellichaften aus der Raraffe. Mertwürdigerweise hat diese Sitte gerade in den höchften Rreifen Anklang gefunden.

Hochwichtig ist die Temperatur, in der die Weine gereicht werden. Da man ziemlich allgemein weiß, daß Beißweine kalt, Rotweine angewärmt getrunken werden sollen, so sündigt man nur zu oft nach beiden Richtungen hin und schlägt damit alle guten Eigenschaften der Weine tot.

Es ist ganz richtig, daß zumal der Bordeaux seinen Glanz und Duft, alle seine Feinheit am schönsten entwickelt, wenn er "etwas überschlagen" ist. Aber er soll auch nicht mehr als ganz leicht angewärmt sein, ein wenig über Kellertemperatur; es genügt durchaus, die Flaschen einige Stunden vor dem Gebrauch (entkorkt, und mit wieder leicht aufgesetztem Pfropsen) in ein normal

erwärmtes Zimmer zu bringen. Geht es gar nicht anders, mag man sie einige Augenblicke (entkortt) in laues Wasser stellen — es bleibt die erstere, ja so einsache Prozedur aber stets vorzuziehen. Übrigens bin ich der (vielleicht ganz persönlichen) Ansicht, daß der Bordeaux des Anwärmens um so weniger bedarf, je edler er ist; daß umgekehrt die kleineren Gewächse bei etwas mehr Wärme besser munden.

Weißwein gibt man bei uns, leider fast in der Regel, zu kalt. Leichten Mosels, kleinere Rheinweine u. s. w. können freilich etwas Gis vertragen. Für edle Rheinweine und fast noch mehr für hochseine Tröpschen von der Wosel aber ist Gis beinahe Gift; es



Mbb. 151. Der truntene Gilen. Gemalbe von B. B. Rubens in ber Binatothet au Munchen. (Bhot. Berlageanftalt Brudmann, Munchen.)

mindert das Bouquet in traurigfter Beife. gern defantirt und ein wenig gefühlt, febr Das Richtige für fie ift die Temperatur eines fühlen Rellers. Beiß man fich nicht und feine nachsten Berwandten machen anders zu helfen, fo lege man die Flaschen, ohne fie zu rutteln, in taltes Baffer. Freilich ift gerade hier ber perfonliche Geschmad ungemein verschieben.

Über die Temperatur, in der der Cham= pagner gereicht werben follte, fprach ich icon früher einmal. Ich tann mich ba= her hier barauf beschränken, zu wiederholen, baß ich mich nicht für ben Ungefühlten erwarmen fann, aber umgefehrt auch babor warnen muß, ihn nicht nur gu "eifen", fondern ihn zu "vereisen". "Frappierter" Champagner, wie man ihn früher gern trant, hat feine beften Gigenschaften verloren und verdirbt außerdem rettungslos Je beffer (und je herber, ben Magen. trodener) ber Champagner, besto fürzere Beit gehört er in ben Gistubel. Schaumweine fonnen baber etwas mehr Gis vertragen.

alkoholreiche fogar etwas geeift; Portwein jedoch für mich eine Ausnahme. Aber auch hier gilt: de gustibus non est disputandum.

Ich gebe umstehend die schematische Rufammenftellung der Reihenfolge, in der man heute die Weine auf ein großeres Diner verteilt, richtiger verteilen fann. Denn ich muß zugleich bemerten, daß jedes berartige Schema nur als schwacher Anhalt dienen barf.

Eine gute alte Regel, die auch heute noch ziemlich allgemeine Geltung hat, ift, ju Gifch und weißem Fleisch Beigwein, ju braunem Fleisch Rotwein zu geben. Gine weitere Regel ift, daß die Weine ber Qua= lität noch im großen und gangen eine auffteigende Linie bilden follen; ein Bringip, bem freilich immer wieder entgegengehalten werden muß, daß auch die ehrbarfte Bunge im Laufe eines größeren Diners Sehr murgreiche Sudweine trinte ich einigermaßen abstumpft — daß alfo bie

feinsten Weine nicht zu spät eingeschoben werden dürsen, wenn sie noch voll zur Geltung kommen sollen. Man sagt dasher wohl richtiger: die Weine müssen sich ihrem Charakter nach in der Reihenfolge abwechseln, um den Gaumen immer aufs neue sanft zu reizen; hochedse Gewächse aber aus dem Medoc, oder gar vom Rheine, von der Wosel, noch einmal gegen Schluß der Tasel einzuschieben (etwa, wie es nicht selten geschieht, zum Gemüse) ist kaum anzgebracht; dagegen ist zum Schluß ein Glaskräftigen Dessertweins — der Name sagt es schon — nicht übel am Plat.

Mit Champagner begann man in ber fozusagen atademischen Reihenfolge erft beim Bemufe, früheftens beim Braten. Indeffen ift gerade dies Gefet längft durchbrochen. Man gibt jest fehr oft icon gum Borgericht ober gur Suppe Sett, wenn auch nur ein Blas, in der gang richtigen Erfenntnis, bag fein Wein fo wie er belebt, anregt, erheitert. Dabei hat man es ja in ber Sand, vielfach zu variieren: man wählt z. B. zu Auftern, anftatt Chablis, St. Beray ober Romanée, ober man entfceibet fich für diefes Glas - es burfen auch zwei fein! - für einen beutschen Schaumwein; der rote Agmannshäufer ift an diefer Stelle besonders beliebt.

Das von mir gegebene Schema zählt für jeben Gang einen anderen Wein auf. Es ist eben ein Schema! In der Praxis würde ich es kaum für geschmackvoll halten, ein Diner so reich zu botieren. Selbst bei großen Haupt= und Staatsdiners unserer Höfe werden selten mehr gereicht als: ein Suppenwein bez. ein Bein zum Vorgericht; ein seiner Rhein= oder Moselwein; ein erst= klassiger Bordeaux; Champagner. Even= tuell noch zum Zwischengericht ein weißer Vordeaux oder Burgunder und ein Dessert= wein.

Wie abwechslungsreich sich übrigens bei großen Diners die Weinfolge gestalten läßt, wie verschieden auch die Ansichten, selbst in gut orientierten Areisen, über ihre Ausgestaltung ist, mögen die im Anschluß an das Schema wiedergegebenen Original=Reihensfolgen darlegen. Die Hauptsache bleibt, seinen Gästen gute Weine vorzusetzen, denn sonst —

"König ist ber Katenjammer, Sohn bes Bachus und ber Nacht, Den in einer dunklen Kammer Sie mit Schmerz zur Welt gebracht! König ist der Katenjammer, aller übernächt'gen Geister Leichenblasser, unbeugsamer, unbeschränkter Herr und Meister.

Seinen goldnen Tyrsus schwinget Der Eroberer der Welt, Und das Evoe erklinget Froh hinan zum Sternenzelt — Einen Hering in der Rechten, in der Linken einen Wermut, Klagt des Orkus wilden Wächten Kahenjammer seine Schwermut!"

(Abolf Rugmaul.)

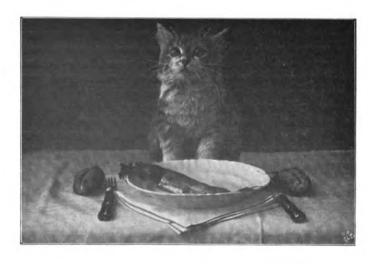



## Weinfolge

bei einem großen Diner (als Schema):



Vorgericht: . . . Berber Champagner oder (deutscher) Schaum-

wein; zu Hultern besonders auch weißer Burgunder (Montrachet, Chablis, Hermitage) oder St. Peray bez. Romanée Moulseux.

Suppe: .... Portwein, Sherry, Madeira.

Filch: .... Erstklassiger Rhein- oder, neuerdings be-

fonders beliebt, Moselwein.

Fleischstück: . . . Besserer Bordeaux, auch Burgunder.

Warmes

Zwischengericht: Erstklassiger Burgunder; rheinische Kabinetts-

weine.

Kaltes

Zwischengericht: Weißer Bordeaux; rheinische Kabinetts-

weine; Steinwein.

Braten: . . . . . Schloßabzüge aus dem Médoc.

Gemüle: . . . . Champagner (darf auch ichon beim Braten — oder

noch früher - beginnen).

Nachtisch: . . . . . Ungar. Husbrüche; Malaga; Rivessaltes;

Muscat Lunel; Cap Constantia.





mit besonderer Berücklichtigung der Weine.

#### Samburg 1881.

#### Bei Gelegenheit des Beluchs Kailer Wilhelm I.

Potage de Cortue 1811. Madère Confommé de volaille Petites timbales à la Joinville Rauenthaler Husleie Filet de veau 1869. Leoville Poyferé Petits pâtés d'ortolans Clos de Vougeot Perdreaux farcis à la Demidoff Baition de homards au naturel 1864. Ch. Yquem Selle de chevreuil 1869. Ch. Lafite Compotes — Salades Légumes Gelée au vin de Champagne Beidlieck Monopole Charlotte rulle Beurre et fromage 1834. Portwein Glace Panachée — Dellert et fruits 1864. Ch. Larole.



#### Wettin-Jubilaum 1889.

(Am Sächlischen Sofe.)

Romanée moulieux Confommé à la Sévigny Petites bouchées au lalpicon **Cruites** Rauenthaler Filet de boeuf garni Filet de gelinotte Château Margaux Cotelettes de foie gras Poulardes, lalades et compotes Beidlieck Monopole Petits pois Gåteau Frascati Fromage Glaces et dessert Spaniicher Wein.









## Diner des Prov.-Landtags zu Ehren des Kailerpaares.

Austern
Geflügeliuppe
Klare Fleischbrühe
Blätterteigrollen mit Straßburger
Gänseleber-Pastete, gefüllte
Krebsichwänze in Muscheln
Beidschnuckenrücken
Forellen
Rebhühner nach Medicisart
Bummer-Aufbau
Elsäser Masthühner mit Ortolans
Salat. Eingemachte Früchte
Gefüllte Riesenchampignons u. Crüffeln
in Champagner gekocht
Eis: Käse: Früchte

Burgeff Schaumwein

#### Portwein

- 77. Château Larose
- 84. Canzemer
- 75. Leoville Lascales
- 84. Piesporter Goldtröpichen
- Beidlieck & CLE
- 68. Steinberger Kabinett
- 75. Saut Brion

3 buttiger Tokayer Husbruch.



### Samburg. Privat-Diner im Sotel de l'Europe.

Potage à la Cortue Consommé à la royal s Cruffes à la serviette Cuissons de champignons Coquilles à la Varsovie **Curbot fauce crevettes** Saumon frais fauce tortue Filet de volaille à la financière Cotelettes de chevreuil Chair froid de perdreaux Cimbale à la parisienne Builion de homard Alouettes aux huitres Faifans de Bohême Dindes truffées Hiperges en branche Cardons à l'Espagnole Cerrine de foies gras Soufflée au marasquin Gelée à la Marguerite Deffert.

47. Baut Bommes Château Paraguey

Cliquot-Poniardin

Puních à la romaine

Château Latour Schloßabzug

Johannisberger Kabinett

Château Lafite Schloßabzug

Château Yquem

Old Sherry Malvailer Madeira





#### Berlin 1888. Privat-Diner.

Confommé de volaille
Cortue claire
Bors d'oeuvre à la Diplomate
Cruites au bleu, beurre frais
Selle de chevreuil à la moscovite
Suprême de volailles
Builion de homards
Canetons de Bambourg
Barricots verts
Hiperges en branches
Bombe à la Stambulow
Beurre et fromage

1794. Madère

St. Peray 1876. Rüdesheimer Kabinett 1875. Château Rauzan Ségla 1869. Château Yquem Punich à la romaine 1874. Ch. Haut-Brion. Schlohabzug

Perrier-Jouet extra dry



#### Berlin 1900. Privat-Diner.

Auitern
Königin-Suppe
Schildkröten - Suppe
Steinbutt mit Boll. Sauce
Lachs mit Kaviar-Sauce
Bammelrücken mit Jungen Gemülen
Steir. Pute mit Reis
Überkruitete Kalbsmilch mit Tomaten
Salmi von Schnepfen
Getrüffelte Gänielebern in Gallert
Böhmilcher Falan
Stangenipargel
Ananas-Eis
Käieltangen; Deliert

St. Peray

1867. Portwein

1895. Scharzhofberger Huslele

1888. Mouton Rothichild

1881. Montrachet

1893. Johannisberger Kabinett

1870. Château Latour Schlohabzug

1884. Louis Roederer vin brut

1880. Tokayer Ellenz.





## Illerlei Statistisches und Inderes.

(Rur für folche, bie ohne Bahlen nicht trinten — wollte fagen, nicht leben konnen.)

A. Beinproduktion einiger Länder in Bektolitern :

(Rach bem Beinfach - Ralenber.)

|                       | 1897       | 1898       | 1899       |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Frankreich            | 32 350 700 | 32 282 300 | 47 907 680 |
| Stalien               | 25 958 500 | 31 500 000 | 31 000 000 |
| Spanien               | 18 900 000 | 24 750 000 | 23 500 500 |
| Portugal              | 2 500 000  | 2 100 000  | 3 200 000  |
| Öfterreich = Ungarn . | 3 000 000  | 2800000    | 2850000    |
| Deutschland           | 2 775 576  | 1 406 818  | 1 900 000  |

In Griechenland wurden 1899 1500 000, in Rumänien (!) 5 900 000, in Bulgarien 3 660 000, in der Türkei 1 950 000, im Kaplande 250 000, in den Bereinigten Staaten von Nordamerika 1 500 000 Hektoliter Wein gekeltert, sagt die Statistik. Nachgemessen habe ich es nicht.

B. Der Bert ber beutschen Beinproduktion betrug:

1893: 132 Millionen; 1894: 67 060 000; 1895: 91 513 000; 1896: 109 581 000; 1897: 84 462 000; 1898: 51 319 000 Mark.

Der Bert ber frangofifchen Beinproduttion betrug:

1893: 1256; 1894: 9297; 1895: 954; 1896: 1296; 1897: 920; 1898:

1119; 1899: 1373 Millionen Franken.



# Jährliche Durchschnitts= produktion einiger deutscher Weingebiete.

| Der (engere) Rheingau: ungeheuer schwantenb; | Rheinheffen   | • |  | 270 000 hl  |
|----------------------------------------------|---------------|---|--|-------------|
| von 9000 hl (1898) bis 80 000 hl             | Baben         |   |  | 515 000 "   |
| Mosel und Rebenthaler 180 000 "              | Burttemberg . |   |  | . 250 000 " |
| Nahe und Umgebung 90—100 000 "               | Franten       |   |  | . 125 000 " |
| Rheinthal mit Ahr 50000 "                    | Bergftraße    |   |  | . 40 000 "  |
| Rheinpfalz 450 000 "                         |               |   |  |             |

## Ultoholgehalt verschiedener Weine (ohne Gewähr!).

| Bortwein 18—25 Proz.       | Borbeaug 9—12 Proz.            |
|----------------------------|--------------------------------|
| Mabeira 18—20 "            | Sauternes 10—15 "              |
| Malaga 12—16 "             | Rheinwein 7—13 "               |
| Moselweine 6—11 "          | Bfalger Beine 7—12 "           |
| Griechische Weine 15—18 "  | Frankenweine 7—12 "            |
| Totayer 9—15 "             | Babischer Wein 7—12 "          |
| Italienische Weine 10-15 " | Ofterreichische Weine . 9-13 " |
| Burgunder 9—11 "           | Champagner 10—12 "             |

## Weingefäße enthalten (in der Regel):

| Preußischer Eimer       | <br>etwa 8 | 3 Flaschen | Hektoliter etwa 130 Flaschen             |
|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| Rheinischer Ohm         | <br>, 17   | 0 "        | Breugen und Seffen 1 Std. = 1200 Liter;  |
| Burttembergifcher Gimer | <br>, 36   | 0 "        | 1 Fuber = 960—1000 Liter                 |
| Babenicher Ohm          | <br>, 19   | 0 "        | Rheinpfalz 1 Fuber (6 Ohm) = 1000 Liter. |
| Oberungar. Eimer        | <br>,, 19  | 0 "        | Frankreich 1 Barrique                    |
| Tolayer Antal           | <br>"6     | 5 "        | = 1 Oxhoft = 228040 Liter.               |
| Bregburger Gimer        | <br>, 7    | 5 "        | Portugal 1 Bipe - 502 Liter.             |
| Burgunder Orhoft        | <br>, 27   | 0 "        | Spanien 1 Bipe = 425 Liter.              |
| " Bicol                 | <br>, 30   | 0 ,        |                                          |





## Register.

Uffenthal 50. Ahrweine 47. Amerikanische Weine 93. Artifans - Gewächse (Borbeaux) Afti fpumante 90. Agmannshaufen 24. Avelsbacher 44. Babo, Baron v. 58. Bacharach 38. Bernkaftel 43. Bocksbeutel 51. Borbeaug 68. Bratenweine, ungarische 63. Brauneberger 43. Burgunder 79. Bürgergemachfe (Borbeaux) 74. Cajeler 45. Canzemer 45. Cap Constantia 93. Chablis 81. Chambertin 80. Champagner 94. Château-Lafite, -Latour, -Margaur, -Saut - Brion 71. Chemie 11. Cliquot Beuve 98. Cochem 42. Cordon 80. Côtes (Borbeaux) 68. Crûs (Borbeaux) 73. Cues 43. Cuvée 101. Cyperweine 92. Czeh, A. 2. Dalmatinische Beine 60. Deidesheim 37. Defantieren 119. Dionnsos 5. Cberbach, Kloster 2. Ebelfäule 12. Eltville 33. Epernan 107. Erbach 30. 33. Erben 43. Est-Est-Est 89. Reberweißer 13. Forft 37. Frantenweine 51. Fronsac 76. Frontignac 81. Gärung 14. Gallifieren 16. Beifenheim 32. Geschichte bes Weins 3. Glafer, Bein- 118.

Glotterthal 50. Graach 43. Gräfenberg 31. Griechische Weine 91. Grünberg 56. Grünhaus 44. Saardtweine 37. Sattenheim 30. hefe 14. Hermitage 81. Hochheim 33. 110. Italienische Weine 85. Fohannisberg, Schloß 21. Fosephshöfer 43. Reller, ber Wein im 116. Rlaffifitation ber Borbeaur-Beine 70. Rrim = Weine 93. Lacrimae Chrifti 87. Laubenheim 37. Leifte 51. Liebfrauenmilch 36. Lieferer 43. Mabeira 83. Malaga 84. Martgräfler 50. Markobrunn 30. Marjala 87. Meurjault 80. Moët, Chandon, bei — 99. Montefiascone 89. Montrachet 80. Mofelwein 39. Moft 13. Muscat Lunel 81. Radenbeim 37. Nahemein 47. Neckarweine 48. Neroberg 34. Rierstein 37. Dberemmler 45. Dfterr. Weine 57. Oppenheim 37. Palaftina-Wein 93. Palus (Borbeaux) 68. Berignon, Dom, Erfinder bes Champagners 97. Pfälzer Bein 37. Biesport 43. Portwein 82. Probus, Kaiser 5. Rauenthal . 28. Rebenforten 8. Reichslande, Weine ber 54.

Reims 94. Rivefaltes 81. Rheinheffen 36. Rheinpfalz 37. Rheinweine 18. Romanée 79. Rübesheim 31. Ruwerweine 44. Caarweine 45. Sauternes 76. Scharzberger 45. Scharzhofberger 45. Schaumwein, beutscher 109. Schloßabzüge 71. Schweizer Beine 65. Sherry 84. Seewein (Bobenfee) 55. Statistisches 126. Steeg 38. St. Emilion 75. St. Peran 81. Steinberg 25. Steinwein 51. Steirische Beine 59. Tauberthal 49. Temperatur bes Beins 119. Thiergartner 44. Throner 43. Tiroler Weine 59. Totaper 62. Traben 43. Trarbach 43. Trier 44. Merzig 43. Ungarische Weine 61. Vollrads, Schloß 31. Bougeot, Clos de 80. Walporzheim 48. Bein, Beschichte bes 3. Weinbau, Grenzen des 6. " Borbedingungen des 9, 10, 34. Weinfolge bei Diner 120. Weingläfer 118. Weinjahre, gute 10, 41, 72 Beinverbefferung 15. Beinversteigerungen a. Rhein 35. Wilhelmj, Dr. 29. Wiltinger 45. Wintel 32. Worms 36. 2) quem 78. Zeltinger 43. Zudergehalt 12. Buderzusat 17.



#### Benutte Quellen.

v. Sabs, Beinbau und Rellerwirtschaft. Barth, Italienischer Schenkenführer. Braun-Biesbaben, Tokaj und Jokai.

v. Carlowit, Berfuch einer Kulturgeschichte bes Beinbaues.

Dahlen, Deutsche Beine.

" Borwort zum Katalog ber Ausstellung beutscher Beine auf der Beltausstellung zu Paris 1900.

Dangun, Grands vins de Bourgogne.

Feret, Bordeaux et ses vin.
Soldschmidt, Der Wein von der Rebe bis zum Konsum.
Glaß, Wein-Legiton.

**Hamm**, Das Weinbuch (bearbeitet von Frhr. A. v. Babo).

Aod, Der Mofelwein.

Reth, Der Rheingauer Beinbau.

Weinfach - Kalender 1901.

Weber, Gaftronomische Bilber.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle den Herren, die mir mit ihrem bewährten Rat beigestanden haben, meinen verbindlichsten Dank auszudrücken: vor allem Herrn Landes = Ökonomierat A. Czéh in Wiesbaden, Herrn Baron A. v. Babo in Alosterneus burg, Herrn Weingroßhändler W. Staadt in Trier, den Herren Deiters & Cie. in Bordeaux, Herren Gebrüder Scholt in Walaga, Herrn von Graevenit in Rom u. s. w. This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

1911-22**8** 

